Nr. 47 - 8.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Niederlande 2,00 hff. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 oS. Portugal eo Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,50 sfr. Spatiest 100 Pts. Kanarische Insein 125 Pts.

<del>€44</del>5-

SPARTN

AND

1.0

## Genscher: **Einseitige** DGB-Polemik

hey, Bonn Der FDP-Vorsitzende Hans-Diet-Der FDP-Vorsitzende Hans-Dietrich Genscher hat dem DGB vorgeworfen; im Wahlkampf "offensichtlich jede Überparteillichkeit aufgegen zu haben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund betreibe "nunmehr eindeutig einseitige Polemik". In einem Brief an den DGB-Vorsitzenden Ernst Breit unsiet der Vorsitzenden Ernst Breit weist der FDP-Chef darauf hin, daß "die ein-seitige, auf verleumderische Argumente gestützte Parteinahme ge-gen die FDP" um so auffälliger sei, als der DGB "behartlich" zur Ab-sicht des SPD-Kanzlerkandidaten Vogel schweige, sich mit den Stimmen der Grünen zum Bundeskanzler wählen zu lassen. Dabei wäre gerade ein solches Bündnis eine "Anti-Arbeitsplatzkoalition." Diem.Ann.Aroemsplatzkoalition." Dieser Brief ist eine Reaktion auf DGB-Attacken gegen die FDP, die auch in der jüngsten Ausgabe des DGB-Organs "Welt der Arbeit" fortgesetzt wird. Darin heißt es unter anderem, die "Führung der konservativen Rest-FDP" sei "auf der Enhat von Freiburg noch Afger der Fahrt von Freiburg nach Manchester" angekommen. Die Ge-werkschafter wüßten, "daß sie des Betriebsfriedens wegen diese FDP nicht wählen können."

ZITAT DES TAGES



99 Das Risiko, daß bei uns eine ganze Generation zu spät den Umgang mit der Computertechnik lernt, ist deswegen so groß, weil es sich nicht um eine x-beliebige, sondern um eine grundlegende Technik für den gesamten Lebens- und Arbeitsbereich han-

Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber FOTO: JUPP DARCHINGER

## Grünes Auffangbecken

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministe-rium, Carl-Dieter Spranger, hat in einem Gespräch mit der WELT darauf hingewiesen, daß die Grünen vor allem ein Auffangbecken für ehemalige Mitglieder von K-Gruppen geworden seien. Vielfältige Verflechtungen und Aktionseinhei-ten belegten dies. Seite 8

### Untersuchung

dpa, **Hamburg** Die Hamburger Bürgerschaft hat die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beschlossen, der die Aufsichtstätigkeit der Behörden gegenüber der Unternehmensgruppe Neue Hei-mat überprüfen soll. Der von der CDU-Opposition eingebrachte Antrag erhielt auch die Stimmen der SPD und der Grün-Alternativen Liste (GAL). Untersucht werden solien unter anderem eventuelle Verwicklungen des Senats und einzelner Senatoren in den vor einem Jahr aufgedeckten Skandal um die Geschäfte des gewerkschaftseigenen

#### Weniger Aussiedler

Wohnungsbaukonzerns.

dpa, Bad Homburg
Die Zahl der Aussiedler aus osteuropäischen Ländern ist im vergangenen Jahr stark gesunken. In den
Grenzdurchgangslagern der Bundesrepublik Deutschland wurden
mit 48 170 Antragstellern 21 285 oder rund 30 Prozent weniger regi-striert als 1981, teilte das Bundesausgleichsamt gestern mit.

## "Lohnausgleich ist nicht machbar"

dpa, Düsseldorf

Der Vorsitzende der Gewerk-schaft Textil, Bekleidung, Berthold Keller, hat eine "mutige Aussage" zum Lohnausgleich bei Ver-kürzung der Arbeitszeit gefordert. Es müßten "ein paar Stunden auf einen Schlag fällig werden". Denn um im Kampf gegen die Arbeitslo-sigkeit die erforderliche Wirkung erzielen zu können, helfe "nicht mehr kleckern, sondern nur noch klotzen". Vor dem Beirat seiner Gewerkschaft forderte Keller: "Eine solche Aktion verlangt die muti-ge Aussage, daß zum gleichen Zeit-punkt der volle Lohnausgleich wirtschaftlich nicht machbar sein wird." Die gängige Position der Gewerkschaften im Zusammen-hang mit einer Kürzung der wöchentlichen Arbeitszeit ist, daß ein voller Lohnausgleich verlangt wird. Keller betonte, daß bei genü-gender tarifpolitischer Kreativität Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung gefunden werden könn-ten, ohne daß zusätzliche Kostenbelastungen die Unternehmen wettbewerbsunfähig machten. Auch die Arbeitgeber müßten das "selbst gemauerte Gefängnis des Nein-Sagens" verlassen.

#### Plus beim Bau

Rei/dpa, Bonn Das Bauhauptgewerbe konnte im Dezember eine erhebliche Steigerung bei den Aufträgen verzeichnen. Die Zahl der gemeldeten Aufträge lag im Wert um 30,1 Prozent höher als im Dezember 1981. Am besten schnitt der Hechbeu mit besten schnitt der Hochbau mit einem Plus von 39,6 Prozent ab, während der Tiefbau 11,9 Prozent zulegen konnte. Bundesbauminister Oscar Schneider hat die in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Bundesmittel zur Sanierung der Städte, die zusätzlich privates Kapital im Baubereich aktivieren sollen, um 60 auf insgesamt 280 Millionen Markerhöht.

Ziel: Vervierfachung rtr. Tokio Die Volksrepublik China will bis zum Jahr 2000 ihr Außenhandelsvo-lumen von derzeit 40 Milliarden Dollar jährlich auf 160 Milliarden Dollar vervierfachen. Nach Angaben der japanisch-chinesischen Wirtschaftsvereinigung in Tokio er-klärte die chinesische Außenwirtschaftsministerin Chen Muhua während ihres Japan-Besuchs, daß China auch Joint Ventures zur Einführung japanischer Technologie gründen wolle.

#### Weniger Rohöl

AP, Frankfurt Der Umfang der deutschen Rohölimporte hat sich auch im Januar 1983 weiter verringert. Nach vorläufigen Berechnungen des Bundesamtes für Gewerbliche Wirtschaft sind die Einführen gegenüber dem Januar 1982 um 0,75 Millionen Tonnen zurückgegangen. Gleichzeitig habe sich die deutsche Rohölrechnung um 13,3 Prozentauf 3,5 Milliar-den Mark verringert.

## **Gute Ernte**

AFP, London Die Einkommen der britischen Bauern sind im vergangenen Jahr um 45 Prozent gestiegen. Dies ist die höchste bisher in Großbritannien verzeichnete Steigerung. Für alle britischen Bauern war 1982 ein Rekordertragsjahr.

#### Aktien-Hausse

DW. Frankfurt Am Aktienmarkt kam es zu hausseartigen Kurssteigerungen. WELT-Aktienindex 118,1 (116,5). Der Rentenmarkt tendierte bei ruhigem Geschäft freundlich. Dollar-Mittelkurs 2,4147 (2,4236) Mark. Goldpreis je Feinunze 473,75 (470,25) Dollar.

#### WETTER

## Wolkig und mild

Im Norden und Südosten anfangs noch heiter, später hier wie auch im übrigen Bundesgebiet bewölkt und gelegentlich leichter Regen. Tages-temperaturen um 7 Grad, im Süden 2 bis 6 Grad, nachts minus 2 bis minus 8 Grad.

## Gromyko fordert Europäer zum Bruch mit den USA auf

Ende der Genfer Verhandlungen angedroht / Marchais für Nachrüstung

BERNT CONRAD, Bonn Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko hat mit einem Abbruch der Genfer Mittelstrekkenraketen-Verhandlungen (INF) filr den Fall eines Beginns der westlichen Nachrüstung gedroht. Gleichzeitig forderte er die westeuropäischen Staaten in einem "Prawda"-Interview auf, sich als "Frawda--interview auf, sich als Zeichen der "politischen Reife" von der "amerikanischen Null-Va-riante" zu lösen und eine eigen-ständige Haltung einzunehmen.

Gromykos Äußerungen wurden von den Bonner Koalitionsparteien CDU/CSU und FDP scharf zurück-gewiesen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestagsausschusses, Werner Marx (CDU), meinte, Moskau wiege sich aufgrund linker Signale in der falschen Hoffnung, die NATO in ihren Fundamenten aufbrechen zu können. Staatsminister Jürgen Möllemann (FDP) ver-trat die Ansicht, hier würden die Umrisse eines Zusammenspiels einflußreicher Kräfte in der SPD mit den Sowjets deutlich, das nicht im nationalen und im westlichen Sicherheitsinteresse liegen könne.

Der Sowjetaußenminister benutzte sein 13 Schreibmaschinenseiten langes Interview - offen-sichtlich mit Blick auf die Bundestagswahl vom 6. März – zu dem Versuch, "jedem Bürger in den Ländern Westeuropas" die sowjeti-sche Raketenpolitik plausibel zu machen und die amerikanische Verhandlungsposition zu verurtei-len. Man schlägt uns eine Null' len. "Man schlägt uns eine "Null" vor und behält dabei alles", behauptet Gromyko. Er erneuerte den Vorschlag seines Parteichefs Andropow, "daß die UdSSR in Eu-

ropa nur so viel Raketen beibehält wie England und Frankreich". nung nach sind die westeuropäischen Staaten nicht berechtigt, die Rolle der unbeteiligten Beobachter und um so weniger die Rolle der Populisatoren der heutigen ameri-kanischen Haltung zu spielen. Westeuropa kann sein Wort für eine gerechte Lösung des Problems der nuklearen Kampfmittel mittlerer Reichweite, für den Frieden sa-gen. Und dies wäre ein Merkmal der politischen Reife der Haltung

dieser Länder."

Im Westen versuche man, "den Menschen den Gedanken anzuge-wöhnen, daß die Stationierung neuer amerikanischer Raketen zu den jetzt in Genf laufenden Verhandlungen angeblich nicht im Widerspruch stehen würde", fuhr der Sowjetaußenminister fort. "Man würde mit der Unterbringung der Raketen beginnen, und die Verhandlungen würden weitergehen, als ob nichts Besonderes geschehen wäre. Das ist ein Irrtum."

Die Stationierung neuer amerikanischer Raketen in Westeuropa würde nach den Worten Gromykos eine qualitativ neue Situation entstehen lassen. Die ganze Verant-wortung für die Folgen dessen würde auf den USA und der NATO insgesamt lasten. In den Hauptstädten der NATO-Länder muß man wissen, daß die amerikanische Seite durch die Stationierung ihrer neuen Raketen faktisch den Verhandlungen über Kernwaffen den Boden entziehen würde".

Dazu bemerkte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Rühe: "Es spricht alles dafür, daß bei einer Bestätigung Helmut Kohls in der Bundes-tagswahl am 6. März ein Durch-bruch bei den Genfer Verhandlungen möglich wird, und daß die sowietischen Außerungen wieder

sachlicher werden. Mit besonderem Interesse wurde in Bonn registriert, daß sich der französische KP-Generalsekretär Georges Marchais für eine NATO-Nachrüstung im Falle eines Scheiterns der Genfer INF-Verhandlungen ausgesprochen hat. "Unsere Ansicht ist: keine Pershings, keine Cruise Missiles, keine SS 20", sagte Marchais. Aber wenn das nicht zu erreichen sei, dann teilten die fran-zösischen Kommunisten die Ansicht von Staatspräsident Francois Mitterrand, daß die NATO-Rake-

ten aufgestellt werden sollten. Nach Ansicht der FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer haben die Äußerungen von Marchais "in erschreckender Weise deutlich gemacht, wie isoliert schon jetzt die deutschen Sozialdemokraten innerhalb des Westens

Am gleichen Tage erklärte der SPD-Kanzlerkandidat Hans-Jochen Vogel laut AP, eine Zusam-menlegung der Genfer Verhand-lungen über interkontinentale und Mittelstreckenraketen wäre ein konstruktiver Schritt auf dem Wege zur Abrüstung. Der SPD-Vorsitzende Willy

Brandt versicherte in einem Interview der Zeitschrift "Konkret", der NATO-Doppelbeschluß enthalte keine Aussage über ein Datum für die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa. Nach dem Beschluß sei Ende 1983 "nur über einen etwaigen Statio-• Fortsetzung Seite 8

#### DER KOMMENTAR

## Überfordert

Auf den ersten Blick recht wacker hat der Vorsitzende der IG Metall, Eugen Loderer, am Donnerstag auf der großen Stahlkonferenz seiner Gewerkschaft in Dortmund der Versuchung widerstanden, als Patentrezept zur Lösung der schweren Stahlkrise die Verstaatlichung der Stahlunternehmen zu fordern. Die Führungsleute seiner Gewerk-schaft im Stahlbereich hatten ihm diese Forderung eindringlich genug ans Herz

gelegt.
Doch der Spitzenmann
der weitaus größten deutschen Industriegewerkschaft, die nur ein Zehntel
ihrer Mitglieder beim Stahl hat, kennt offensichtlich seine eigene Lage genau. Die große Mehrheit seiner Mit-glieder weiß, daß es auf möglichst konkurrenzfähige Stahlpreise ankommt, und würde ihm von der Fahne laufen, wenn er eine politisch ohnehin nicht durchsetzbare und obendrein nur stahlverteuernde Verstaatlichung zur Gewerkschafts-

forderung adeln würde.
Apostel des marktwirtschaftlichen Leistungswettbewerbs beim Stahl sind Loderer und seine Gewerkschaft damit aber noch nicht. Das wurde nun in Dortmund deutlich genug. Das Moderatorenkonzept zur Neustrukturierung der Branche, eine bislang von keiner besseren Idee übertrumpfte Mischung aus Produktkonzentration auf jeweils beste Anlagen und aus Bewahrung aller traditionellen deutschen Stahlstandorte, lehnte die Gewerkschaft kategorisch ab.

Eine bessere Idee hat sie jedoch nicht zu bieten. Nur Mitreden will sie. Und das sowohl in einem von ihr geforderten bundesweiten "Stahlausschuß" wie auch bei politischen Entscheidungen, die das nun kom-mende Zurücksinken der Montanmitbestimmung auf ihren wahren Kern verhindern sollen.

Eine Strategie jedoch, de-ren vorrangiges Ziel nur noch die Bewahrung der ge-semmistenballich samtwirtschaftlich länest obsoleten Montanmitbe-stimmung heutigen Unifangs ist, wird den Proble-men der Stahlunternehmen nicht gerecht. Wer mitbe-stimmen will, muß zur Lösung der Stahlkrise Sinn-volleres bieten. In Dort-mund zeigten sich die Me-tallgewerkschafter mit solchem Anspruch überfordert. Sie standen auf dem falschen Bahnsteig. Denn der Zug zur Neuordnung der deutschen Stahlstruktu-ren nach Moderatorenfahrplan ist inzwischen auf einem anderen Gleis in Bewegung gekommen.

## Madrid verstaatlicht Privatkonzern

Enteignung beschlossen / Sozialistische Regierung sah Rumasa-Holding gefährdet Kabinettsitzung in der Nacht zum Donnerstag. Kurze Zeit später wurde das Verwaltungshochhaus der Holding in Madrid von der Po-

lizei umstellt. Rumasa-Präsident

José Maria Ruiz-Mateos schloß

sich mit seinem Generalstab zu einer Nachtsitzung ein. Die 1189 Filialen der Banken bleiben auf An-

ordnung der Regierung bis Montag

geschlossen; der Handel mit Ru-

Auf einer Pressekonferenz be-

Nach drei Monaten im Amt hat die neue sozialistische Regierung Spaniens den größten Privatkon-zern des Landes, die Holding Ru-masa mit 60 000 Beschäftigten, 18 Banken und 400 Firmen, enteignet und verstaatlicht.

Die überraschende Maßnahme hat in spanischen Wirtschaftskreisen starke Beunruhigung hervor-gerufen. Im Regierungs- und Parteiprogramm der Sozialisten war bislang nur die Verstaatlichung des Hochspannungsnetzes der privaten spanischen Elektrizitätsge-sellschaften vorgesehen. Ein Sprecher des Arbeitgeber-

Verbandes sprach von einem "wirtschaftlichen Staatsstreich". Die liberal-konservative Oppositionspartei Allianza Popular bezeichnete die Enteignung als ein "schweres Attentat auf das Privat-eigentum und die Bürgerrechte der Spanier". Sie forderte den Rücktritt der Regierung. Die Entscheidung fiel auf einer

J. GEHLHOFF, Dortmund

Mit einem eindringlichen Appell

des Vorstands zur offenkundig nicht mehr selbstverständlichen

Solidarität in den eigenen Reihen

und mit der gemeinsemen Forde-rung nach einem "Stahlausschuß"

zur arbeitnehmerfreundlichen Be-

wältigung der Stahlkrise auf Bun-desebene endete gestern die ganz-

tägige "Stahlkonferenz" der IG Metall in Dortmund. Vorsitzender Eugen Loderer und

Vorstandsmitglied Rudolf Judith

lehnten zwar in ihren ausführli-chen Referaten vor den 400 Be-triebsratsvorsitzenden, Vertrau-

enskörperleitern und Arbeitsdirek-toren der Branche das Neuord-

nungskonzept der drei Stahlmode-

ratoren kategorisch als "arbeitneh-merfeindlich" ab. Eigene Vorschlä-

ge zu strukturbessernden Unter-

nehmensgruppierungen in der kri-sengeschüttelten Branche boten

IG Metall lehnt Stahl-Konzept ab

Privatisierung als "Kampfansage" bezeichnet / Keine eigenen Vorschläge

gründete Finanz- und Wirtschaftsminister Miguel Boyer das Vorge hen der Regierung damit, daß sich Ruiz-Mateos beim Kauf von zwei Warenhausketten übernommen habe. Mit der Finanzierung habe er das Kapital der der Holding gehörenden Banken um 62 Prozent überbelastet. Der Großkonzern habe "jeden Augenblick zusammenbrechen können". Die Regierung wollte die betroffenen 60 000 Arbeitsplätze sowie die Spareinlagen und Aktien von Tausenden von

Spaniern schützen. Sie habe ihr

mit den Konferenzteilnehmern war

die von vielen immer wieder erho-

bene Forderung, das Elend der deutschen Stahlindustrie, die seit

dem ersten Krisenjahr 1975 schon

ein Viertel ihrer Arbeitsplätze ein-

būßte, endlich mit Verstaatlichung

der Unternehmen zu beenden. Lo-

derer lehnte dies nicht nur aus tak-

tisch-politischen Gründen ab ("das

würde uns überflüssigerweise alle nur denkbaren Gegner auf den

Hals hetzen"). Er verwies auch auf

Stahl-Verstaatlichungen in ande-ren EG-Ländern, die seit Krisenbe-

ginn einen noch drastischeren Ar-

beitsplatzabbau als hierzulande nicht verhindert hätten.

des IG-Metall-Vorsitzenden in

Dortmund aber auch zu diesem

Punkt. Der Bayern-Plan zur staatli-

chen Mehrheitsbeteiligung an der anders nur stark reduziert überle-

benden Maxhütte in der Oberpfalz

Differenziert blieb die Haltung

politisches Programm mit dieser Maßnahme nicht geändert.
Der heute 52jährige Handelsrechtsprofessor Ruiz-Mateos begann seine steile Karriere 1961 mit

einem kleinen Weinvertrieb in der südspanischen Sherry-Metropole Jerez de la Frontera. Mit einer für Spanien bisher unbekannten Dynamik baute er in den Jahren darauf ein Imperium auf, das einen Peseten (sieben Milliarden Mark) ausweist. Damit bestritt er im vergangenen Jahr fast zwei Prozent Bruttosozialproduktes des

Unter dem Symbol der "Fleißigen Biene" kontrollierte seine Hol-ding neben den Banken einen Großteil des spanischen Weinex-portes, eine Hotelkette, Weinanbaugebiete, Viehwirtschaft sowie Kaufhäuser. Außer den 60 000 Arbeitern und Angestellten lebten indirekt von Rumasa weitere 300 000 Menschen.

Seite 2: Achtzehn auf einen Streich

grüßt, die aus dem Moderatoren-

Konzept folgende "Privatisierung"

der zum Salzgitter-Staatskonzern gehörenden Stahlwerke Peine-Salzgitter durch Zusammenschluß

von Hoesch/Klöckner/Salzgitter

hingegen ebenso ausdrücklich ab-

gelehnt: "Wir sehen darin eine Kampfansage, die wir entspre-

chend beantworten müssen", prä-

Eine "Kampfansage", die der Ge-werkschaftsvorstand nicht nur im

Salzgitter-Fall als Attacke gegen den Fortbestand der paritätischen

Montanmitbestimmung wertet. Klar wurde den Mitgliedern in

Dortmund vor Augen geführt, daß

nach dem bereits auf Realisie-

rungsweg befindlichen Moderato-renkonzept alle Stahlunternehmen

nur noch "weisungsgebundene"

Beteiligungen von über kurz oder lang nicht mehr unter die Montan-

mitbestimmung fallenden Kon-

zisierte Judith.

## Festnahmen bei **Gottesdienst** in Kattowitz

Während eines Gottesdienstes für die Opfer des Kriegsrechts in Polen hat die Polizei in Kattowitz sowohl im Innern als auch vor der Herz-Jesu-Kirche mehrere Personen festgenommen.

nene ist der Gewerkschafter Kazimierz Switon, der bei der Grün-dung der heute illegalen "Freien Gewerkschaften" vor fünf Jahren eine Schlüsselrolle gespielt hatte. Auch sechs westliche Journalisten wurden aufs Polizeirevier ge-bracht, später aber wieder freige-lassen. Die Journalisten wurden nach eigenen Angaben auf dem Revier gezwungen, zwanzig Minuten lang aufrecht mit dem Gesicht zur Wand zu stehen.

Nach Auskunft von Switons Ehefrau wurde ihr Mann in der Kirche von Beamten in Zivil aufgefordert, sie zum Hauptquartier der Miliz zu begleiten. Dies habe er abgelehnt. Nach der Messe sei er dann vor der Kirche festgenom-men worden. Switon war Anfang der Woche vom lokalen Parteiorgan "Trybuna Robotnicza" persön-lich angegriffen worden, nachdem er Partei- und Regierungschef Jaruzelski brieflich aufgefordert hatte, dem Papst bei seiner Polenreise im Juni einen Besuch im oberschlesischen Kohlerevier zu ermöglichen und nachdem er die Arbeiter von Kattowitz zur Teilnahme an der Messe aufgerufen hatte.

Im Anschluß an vier derartige Messen war es in den vergangenen Tagen in Warschau, Danzig, Bres-lau und Krakau zu Demonstrationen gekommen. Möglicherweise wollte die Polizei, mit den Festnahmen neuen Unruhen vorbeugen.

## **Springer: Das** Unrecht nie vergessen

AFP/AP, Kattowitz Der Berliner Verleger Axel Springer hat gestern an die Ver-pflichtung der Medien erinnert, an-gesichts der 50. Wiederkehr der na-tionalsozialistischen Machtübernahme gerade "den Jungen zu zei-gen, wie alles kam, was nie wieder Der prominenteste Festgenom-

geschehen darf". Springer sprach bei der Verleihung der "Goldenen Kamera" der Programmzeitschrift "Hörzu" an elf Prominente aus Film und Fern-Das nationale Unglück, das vor

50 Jahren über Deutschland hereinbrach, sei allumfassend gewesen, sagte Springer. "Ich meine nicht nur den Plan, das Judentum in der ganzen Welt zu vertilgen, dem sechs Millionen Juden in Europa zum Opfer fielen, so furchtbar und so unvorstellbar das allein schon ist. Ich meine die Zerstörung Europas, die Zerstörung unseres Landes. Ich meine die Öffnung der Schleusen in Europa, die letzilich dafür verantwortlich ist, daß zehn Meter hinter mir mitten im deutschen Berlin das sowjetische Unrechtssystem beginnt, und daß alle Völker Osteuropas und 17 Millio-nen Deutsche heute in Unfreiheit leben müssen." Was vor 50 Jahren zur Staatsreli-

gion erhoben worden sei, habe "das neue Unrecht erst möglich gemacht. Das darf man nie vergessen, wenn man vom Unrecht der Vertreibung nach dem Kriege und der Unterdrückung seither spricht. Aber auch über dieses neue Unrecht muß gesprochen werden." Springer dankte in diesem Zusammenhang Bundesinnenmini-ster Friedrich Zimmermann, der

**■** Fortsetzung Seite 8

#### sie iedoch mit keinem Wort. (Klöckner-Konzern) wird von sei-ner Gewerkschaft ausdrücklich bezernholdings sein werden. Kernpunkt der langen Debatte

Union fordert "DDR" zum Dialog auf Rühe schlägt Ost-Berlin Programm vor unter Leitgedanken "Erziehung zum Frieden" ken "Erziehung zum Frieden" vor.

Meinungen: Andrej Gromykos Appellan die deutsche Familie S.2 Reagan drängt Israel zum Abzug aus Libanon S. 8 Wirtschaft: Aktionsprogramm för die Dritte Welt Vorsitzender Volker Rühe gestern mitteilte, mit den politisch Verant-

> rung zu unterstützen. "Die CDU/CSU ist bereit, die Be-ziehungen zur DDR auf der Basis Aus aller Welt: Türke schreibt Programm unter dem Leitgedan-

nannte der Unionspolitiker "die Unterbindung eines ideologischen Freund-Feind-Denkens, die Förderung der Fähigkeit zu friedlicher Konfliktlösung und den Verzicht auf jegliche Militarismus-Propaganda". Rühe meinte: "Die Schaffung einer haßfreien Zone in Deutschland ist ein naheliegendes Ziel und würde der Friedenssiche-

vorsitzende regte ferner an, im Rahmen eines künftigen innerdeutschen Kulturabkommens auch eine "gemeinsame Präsentation deutscher Kultur und deutscher Geschichte im Ausland" vorzusehen. Außerdem sollten der Austausch von Wissenschaftlern und Künstlern, eine Stipendienstiftung, ein gemeinsames Kultur-

rung dienen."

magazin und die Begegnung von Schulklassen gefördert werden. Gegenüber der Sowjetunion plädierte Rühe für "Beziehungen von gegenseitigem Nutzen, die von Aufrichtigkeit und Berechenbarkeit sowie von Gleichberechtigung

Gleichzeitig stellte er jedoch na-mens der CDU/CSU mit Nachdruck fest, "daß im Schatten der sowjetischen Raketendrohung konstruktive deutsch-sowjetische Beziehungen nicht gedeihen kön-nen. Mit ihrem Verhalten in der Frage der Mittelstreckenraketen entscheidet die Sowjetunion zugleich darüber, ob sie ihre Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland auf Achtung der politischen Entscheidungsfreiheit oder auf Ausübung von Druck gründen

## Labour holt zum Schlag gegen Trotzkisten aus Vor Nachwahlen fünf Radikale aus Partei ausgeschlossen

DW. London Exekutiv-Komitees gerichtlich Einen Tag vor einer für die briti-

sche Labour Party brisanten Nach-wahl zum Unterhaus hat das Exekuriv-Komitee fünf führende Mit-glieder der trotzkistischen Grup-pierung "Militant Tendency" aus der Partei ausgeschlossen.

Damit wurde vorerst ein Schlußstrich unter einen monatelangen erbitterten Streit zwischen Linken und Gemäßigten gezogen, der die Labour Party unter Michael Foot bis an den Rand des Auseinanderbrechens gebracht hatte. Die fünf Ausgeschlossenen bil-

deten den "Redaktionsstab" der linksradikalen Labour-Gazette "Militant", um die sich mehrere tausend Labour-Linke geschart haben. Nach verschiedenen Analysen der Parteiführung baute die Redaktion innerhalb weniger Jahre eine "Partei in der Partei" auf, deren Vorstellungen auf Trotzkis Theorie von der fortdauernden Revolution gründen. Die Beschuldigten wiesen diese Vorwürfe zurück und sprachen von einem ersten Schritt zu einer "Hexenjagd" ge-gen kritische Kräfte. Sie wollen gegen die mit 19 gegen neun Stimmen gefällte Entscheidung des

vorgehen. Die Nachwahl zum Unterhaus findet im Südlondoner Wahlkreis Bermondsey statt, der 60 Jahre lang eine Hochburg der Labour-Bewegung war. Gerade hier ist die Spaltung der Partei in ein linksradikales und ein gemäßigt demo-kratisch-sozialistisches Lager kraß hervorgetreten, seit Foot die Par-teiführung übernahm. Der Wahl-ausgang wird als Indikator für den Zustand Labours angesehen.

Der bisherige Abgeordnete Bob Mellish, der den Wahlkreis seit 35 Jahren gehalten hatte, trat im vergangenen August mit der Begründung aus der Labour Party aus. daß sie von einer "linksextremen Maña" verseucht worden sei. Später gab er auch sein Unterhaus-mandat auf. Offizieller Kandidat der Partei ist nun der zum linken Flügel zählende 28jährige Peter Thatchell

Aufgrund der erweiterten Stimmenzersplitterung des sozialistischen Wählerpotentials hat nach Meinungsumfragen der gemeinsame Kandidat von Sozialdemokraten und Liberalen, der Liberale Simon Hughes, gute Aussichten, La-bour den Wahlkreis abzunehmen.

## Heute in der WELT

Mittelamerika: Wo Christus und Marx zu Genossen werden

Wehrertüchtigung als Erholung vom Schulstreß Der Kreml baut seine Pazifikflotte

S. 5 Forum: Personalien und die Mei-S. 6 nung von WELT-Lesern

Sport: Die deutsche Fußbali-Biamage von Lissabon

Fernsehen: Pathos des stummen Kinos - Langs "Metropolis" S. 16

Kultur: Zwischenbilanz der Berliner Filmfestspiele

deutsche Rechtsgeschichte Reise-WELT: Fernöstliches Taiwan mit westlichem Gepräge S. 1

BERNT CONRAD, Bonn Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat der Sowjetunion und der "DDR" einen umfassenden Meinungsaustausch über die beiderseitigen Beziehungen und eine konstruktive Zusammenarbeit vorgeschlagen. Diesen Dialog will die Fraktion, wie ihr stellvertretender

wortlichen in Moskau und Ost-Ber-

lin führen, um die Bundesregie-

von Ausgewogenheit, Vertrags-treue und Berechenbarkeit mit dem Ziel praktischer, für die Menschen unmittelbar nützlicher Ergebnisse zu vertiefen und weiterzuentwickeln", stellte Rühe fest. Konkret schlug er der "DDR" ein Als Ziele eines solchen Programms

Der stellvertretende Fraktions-

und Respektierung der Eigenständigkeit geprägt sind".

## Demonstrations-Fürsorge

Von Bruno Waltert

Nun also wissen wir's genau: Wenn ein Empfänger von Sozialhilfe das Bedürfnis zum Demonstrieren verspürt, dann muß ihm der Steuerzahler, der ja schon für seinen Unterhalt aufkommt, auch noch die Reisekosten an den Ort der Demonstration zahlen. So jedenfalls haben es, wie gestern berichtet, die obersten Verwaltungsrichter in Hessen entschieden. Es ging um eine Reise aus der Umgebung von Kassel nach Bonn, einfache Entfernung 260 Kilometer. Die Richter sahen in der Demonstrations-Fahrt ein

"Bedürfnis des täglichen Lebens"; die Reise habe "in vertretbarem Umfang" eine Pflege der "Beziehungen zur Umwelt" dargestellt.

2,3 Millionen Sozialhilfe-Empfänger gibt es in der Bundesrepublik Deutschland; sie kosten den Staat in diesem Jahr gut fünfzehn Milliarden Mark. Wenn der Richterspruch aus Kassel zum Maßstab für die Interpretation des Gesetzes würde und wenn viele Sozialhilfe-Empfänger plötzlich ihr Herz für Demonstrations-Reisen entdeckten, dann wird diese Summe sicher nicht ausreichen.

Und überhaupt: Wenn schon eine Reise zur Demo als "Pflege der Beziehungen zur Umwelt" ein "persönliches Bedürnis des täglichen Lebens" ist - muß dann nicht auch vieles anderes dazu gehören? Reisen etwa, um einen Partner zu finden. Reisen zu einem auswärtigen Verein, in den man eintritt (die Vereinigungsfreiheit ist schließlich ebenso ein Grundrecht wie die Versamm-

lungsfreiheit). Und so fort. Hoffen wir, daß die "Pflege der Beziehungen zur Umwelt" nicht auch noch Umweltfragen erfaßt. Sonst dürfen wir demnächst Reisen nach Grönland bezahlen, wenn dort gegen den Walfang demonstriert wird. Der Verteilungsgerechtigkeit sind auch in Krisenzeiten kaum Schranken gesetzt.

## Opium für dies Volk

Von Wilm Herlyn

Irgendwo steckt in der Geschichte sogar ein Verfassungsproblem. Da wird ein Opiumschmuggler gefaßt, der sich als Diplomat bezeichnet, aber nichts zum Beweis vorlegen kann. Erst nach Wochen teilt das Auswärtige Amt mit, daß es seine Immunität anerkenne. Nun gut, diplomatische Immunität muß immer vom Außenamt bestätigt werden -, aber wenn es unter so merkwürdigen Umständen geschieht, ist das nicht ein Eingriff der Exekutive in die dritte Gewalt?

Unterderhand sind bewegende Tips lanciert worden, um die Rettung des Khomeini-Schwagers Sadegh Tabatabai dem verblüfften Bürger schmackhaft zu machen. Denn der fragt sich, wieso ein Diplomat nicht seine Papiere bei sich hat, wenn er einreist, wieso er dem Auswärtigen Amt nicht so eindeutig avisiert war, daß dieses ihn ohne Rückfrage in Teheran alibisieren konnte Geheimdiplomatie ist ja neuerdings wieder "in", aber muß das so weit gehen, daß man die Diplomaten selber nicht erkennt? Der Bürger fragt sich unter Umständen sogar, was so ein Tourist, mit oder ohne diplomatischen Status, mit einem Koffer voller Opium will.

Da flüstert man ihm dann zu, dieser Tabatabai habe

gewiß nicht süßes Orientalenleben damit finanzieren wollen: Iran sei im Krieg, "Gold gab ich für Eisen" -warum nicht Opium für Waffen? Hier schreckt der Bürger hoch. Ein Krieg kostet mehr als anderthalb Kilo Opium. Wenn wir auf diese Art die Eroberung Iraks finanzieren sollen, gibt es bald keinen gesunden Europä-

Neulich erst hat uns das ZDF die frei erfundene Behauptung einzureden versucht, Bonn und Washington duldeten Heroinschmuggel aus der Türkei, weil man den NATO-Partner nicht verärgern wolle. Jetzt haben wir tatsächlich einen Fall, der danach klingt, wenn auch nicht bei einem NATO-Partner. Gewiß, man kann sich denken, warum gerade gegenüber den Mullahs in einer Diplomatenfrage nachsichtiger operiert wird als, hoffentlich, gegenüber der durchschnittlichen Bananenrepublik. Dennoch, ein übler Nachgeschmack bleibt, von Opium und anderem.

## Zu spät versucht Von Jochen Aumiller

Operation gelungen, Patient tot: auf diese bittere Kurzformel läßt sich das Münchener Transplantations-Abenteuer verdichten. Der 27jährige Todkranke hat die achtstündige kombinierte Herz-Lungen-Ver-pflanzung letztlich nicht verkraftet. Während das "neue" Herz zunächst gut zu funktionieren schien, zwangen "Lecks" in beiden Lungenflügeln zu Nachoperationen. Todesursache war nach Angaben der verantwortlichen

Ärzte das zusätzliche Versagen von Nieren und Leber. Die schon lange bestehende und sich in den letzten Jahren ständig verschlimmernde Erkrankung (Hochdruck in den Lungengefäßen) hatte bereits tiefgreifende Schäden gesetzt. Der Operationsstreß und die unvermeidlichen Medikamente taten ein übriges.

Die Herzchirurgen sehen sich mit der Frage konfrontiert: Hätte es überhaupt gutgehen können? Vermutlich ja. auch wenn Zweifel berechtigt sein mögen, ob die Belastbarkeit des schwerkranken Patienten richtig eingeschätzt wurde. Dieses Risiko ist freilich bei solchen Neuland-Operationen" inbegriffen. Es fehlen noch die differenzierten Beurteilungskriterien. Auch aus den wenigen praktischen Erfahrungen der kalifornischen Herzchirurgen mit der gleichzeitigen Herz-Lungen-Transplantation können noch keine detaillierten Verhaltensmaßregeln oder Handlungsanweisungen in Krisensituationen abgeleitet werden.

Der chirurgische Fortschritt, so ernüchternd es auch klingen mag, hat immer Opfer gekostet. Die Herz-Lungen-Verpflanzung zählt strenggenommen noch zur experimentellen Chirurgie am Menschen. Die Münchener Herzchirurgen wagten, daran besteht kein Zweifel, einen wohlbegründeten Versuch, einen verzweifelten Eingriff ohne Erfolgsgarantie. Fraglich bleibt, ob ein letzter Versuch an einem Moribunden sinnvoll ist. In besserer Verfassung, vor einem Jahr etwa oder auch nur vor wenigen Monaten, hätte der Patient wohl eine realistische Überlebenschance gehabt.



"N o c h bittet der liebe Andrej Gromyko um deine Hand!" ZEICHRUNG HICKS / COPYRIGHT DIE WELT

## Achtzehn auf einen Streich

Von Rolf Görtz

In Madrid fiel eine Entscheidung, die endlich das klärt, was die sozialistische Regierung unter ihrem Schlachtruf "Cambio" (Wechsel) versteht: Vermutlich gegen die ur-sprüngliche Absicht des Finanz- und Wirtschaftsministers Miguel Boyer beschloß das Ka-binett in einer Nachtsitzung, die achtzehn Banken des größten Privatunternehmers Spaniens, Ruiz Mateos, zu enteig-nen. Bei diesem Entschluß setzte sich der Vizepräsident der Regierung, Alfonso Guerra, Vertreter des linken Flügels der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens, gegenüber den Gemäßigten durch.

Die Enteignung bedeutet praktisch eine Verstaatlichung, die aber mit dem Schutz des kleinen Aktionärs vor der gro-ßen Holding Rumasa erklärt wird. Miguel Boyer begründete gestern vormittag seine Maß-nahme mit der Unübersichtlichkeit der Holding und damit, daß sich Rumasa seit Jahren weigert, sich einer rigorowerfen. Eine Treuhand- und Revisionsgesellschaft, die zur Zeit die Holding überprüft, stellte, wie Ruiz Mateos erklärte, die Solvenz der Hauptban-ken fest. Nach Ansicht des Wirtschaftsministers ist jedoch die Kreditfähigkeit eines großen Teils der Banken bereits überzogen.

Die Regierung fand viele Argumente für ihre Maßnahme. Entscheidend aber ist der Eingriff eines Staates in ein System, das aus seinen eigenen Regulativen - auch die der Firmenzusammenbrüche – gesunden muß. Hier wird nicht nur der Versuch unternommen, ein in die Krise geratenes Unternehmen zu stützen. Hier greift eine Regierung in einen Prozeß ein, der, sich selbst überlassen, möglicherweise zur Schließung einiger Banken und Unternehmen geführt hätte, der aber am Ende nicht den Staat so bedrohlich belasten würde wie die Enteignung.

Ruiz Mateos berichtete noch Stunden vor der Entscheidung, daß trotz der ersten offiziellen Diskreditierung der Rumasa-Gruppe durch den Wirtschaftsminister am Freitag vergangener Woche die Einlagen seiner Banken von 617 Milliarden Peseten nur um zwei Milliarden heruntergegangen seien, Nur wenige Aktionäre also hätten ihr Geld zurückgezogen – aufgescheucht durch Außerungen des zuständigen Ministers, die in anderen Ländern zweifellos schwerere Konsequenzen zur Folge gehabt hätten.

Schon die Art und Weise, wie der Privatunternehmer von der öffentlichen Meinung behandelt wird – mit der unter-schwelligen Verurteilung des "kapitalistischen Spekulan-ten" –, zeigt die Kampfstellung, die Spaniens sozialistische Regierung plötzlich eingenommen hat, nachdem sie sich anfangs marktorientiert gab und Verstaatlichungen auf das Netz der Hochspannungsleitungen für die Energieversorgung des Landes beschränkte.

 ${\tt Um}$ späterer Verstaatlichungspolitik vorzubeugen, entschlossen sich Spaniens Banken schon vor etwa zwanzig Jahren, ihre bisherige Struktur zu ändern. Aus dem bis dahin üblichen Familienbesitz wurden breitgestreute Aktiengesellschaften. Hunderttausend bis zweihunderttausend kleine Aktionäre ie Bank sind die Norm. Eine Verstaatlichung ohne Anlaß wäre ganz gewiß auf den Widerstand eben jenes Mittelstandes gestoßen, von dem sich die Sozialistische Partei dreieinhalb Millionen von insgesamt zehn Millionen Wählern, wie Gonzalez dieser Tage ganz offen zugab, erhofft.



Ausrede: Kleinaktionäre

Die Verstaatlichung im Rahmen einer "Rettungsaktion" aber dürfte zunächst Beifall bei den Kleinaktionären finden. Das existentielle Problem der spanischen Banken aber liegt in ihrem Geschäftscharakter. Sie sind im wesentlichen Anlagebanken und mußten in dem Augenblick in eine kritische Situation geraten, in dem eben diese Anlagen, darunter die größten privaten Industrie-Unternehmen des Landes, mit der gegenwärtigen Krise konfrontiert werden – einer Industrie-

Der Rumasa-Fall gehört in diesen Zusammenhang. Er ist Teil der spanischen Banken-Krise. Wenn jetzt die Regierung mit dem Skalpell der Verstaatlichung einen chirurgi-schen Eingriff vornimmt, dann ändert sie deshalb jedoch nichts an dem pathologischen Prozeß der Krise. Im Gegenteil: Sie übernimmt die Krise in die Staatsverantwortung. Sie finanziert einen zu erwartenden Leerlauf mit dem vordergründigen Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten. Um das zu schaffen, belastet sie den Haushalt. setzt schließlich die Notenpresse in Aktion. Inflationssteigerung und zusätzliche Arbeitslosigkeit werden die Folgen sein.

Die ersten, die unter dem Fall Rumasa leiden, dürften jene kleinen Betriebe sein, die immer noch das Gros der spanischen Wirtschaft ausmachen und die indirekt für Rumasa arbeiten. Sie werden als erste Zahlungseinstellungen mit Betriebsschließungen beantworten müssen.

Insgeheim hat keine der auf Marx gegründeten Parteien Europas dem Griff nach der Privatwirtschaft - und damit nach dem privaten Menschen. Individuum – abgeschworen. Es zeigt sich aber hier ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden Europas am meisten verschleiert, im Süden am deutlichsten sichtbar, versucht die sozialistische Utopie, aus der Wirtschaft ein Moralinstitut zu machen. Frankreich bekam die Folgen gerade besonders bitter zu spüren; anscheinend aber muß jede Landespartei ihre eigenen Erfahrungen machen.

## IM GESPRÄCH Mario Juruna

## Der Stadt-Indianer

Von Mandfred Neuber

Wenn das neugewählte brasilia-nische Parlament am 15. März zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, wird zum ersten Mal ein Abgeordneter der Ureinwohner des gemischtrassischen Landes in die Kammer einziehen: Märio Juruna (42), Häuptling der Chavante-Indianer im Mato Chavante-Indianer

Juruna wurde in einem Wahlkreis von Rio de Janeiro für die oppositionelle Demokratische Arbeiterpartei in den Kongreß ent-sandt Er will dort seinen Kampf ums Überleben" für die Urwald-Indianer fortführen, die vom "Vor-marsch der Zivilisation" bedroht

Als die Portugiesen vor 450 Jah-ren über den Südatlantik kamen, lebten schätzungsweise zwei Mil-lionen Ureinwohner im Gebiet des heutigen Brasilien. Gegenwärtig gibt es noch höchstens zweihun-derttausend am Amazonas und im Mato Grosso. Ein Viertel von ihnen, zumeist in Gemeinschaften von wenigen hundert, reagiert feindselig auf Kontakte der Außenwelt.
"Die Weißen haben uns den Al-kohol und ihre Krankheiten ge-

bracht, gegen die wir nicht immun sind - Pocken, Masern und Keuchhusten. Viele meiner Stammesan-gehörigen haben schon ihre Ge-sundheit und ihr Leben verloren", beklagt der Chavante-Häuptling. Durch die intensive Suche nach Bodenschätzen und Brandrodung für eine extensive Viehzucht wird der Lebensraum der letzten Indianer in Brasilien immer kleiner.

Zum Stamm der Chavante gehören noch etwa funftausend Personen, die in fünfundzwanzig Siedlungen leben. Juruna hat sie nach seinem Wahlsieg in den vergange-nen Wochen besucht. Bei einem Treffen von Häuptlingen wurde kürzlich die Forderung nach einer autonomen "indianischen Nation" innerhalb des brasilianischen Bundesstaates erhoben.

Die Indianer haben den rechtli-chen Status von Minderjährigen: Sie dürfen nicht wählen, und sie können keine Verträge abschließen – wenn sie im Urwald leben; Juruna wohnt in Rio de Janeiro.



SERVER THE

· iriş

A. igab

i ing V

\_\_\_\_3<u>\_2</u>33**4**3

31.14

rate:

ile şen Val**fa** 

relet r Stantel

ा रेक्स हो

de ligy objects

terms.

de Carter Mari

Durch solche Einschränkungen glaubte die Indianer-Schutzbehör-de (Funai) die Ureinwohner am be-sten vor dem Verlust ihrer angestammten Gebiete schützen zu können. Doch die Landnahme durch Eindringlinge geschieht oft durch Gewalt.

durch Gewalt.

Der Chavante-Häuptling befindet sich schon seit Jahren auf dem Kriegspfad gegen die Behörden des weißen Mannes. Erstes Aufsehen fand er in Brasilien, als er Regierungsbeamten auf Tonband aufgezeichnete Hilfeversprechen vorspielte, die sie nicht einhalten wollten. "Wir können von den Wei-Ben manches lernen, aber wir müssen uns vor ihren Lastern und ihrer Bösartigkeit hüten", resümiert Juruna seine Erfahrungen.

Vor seinem ersten parlamentari-schen Auftritt in Brasilia herrscht Verlegenheit beim Protokoll; denn der Häuptling will sich nicht an die Kleiderordnung halten. Mehr noch: Er nimmt für sich das Recht in Anspruch, bei Debatten in seiner Stammessprache zu sprechen. Ein Minister mokierte sich deshalb über den "von der Kultur beleck-ten Exoten". Eines hat Juruna schon erreicht: Bei dem Wort "Chavante" denkt man in Brasilien wieder über die Indianer nach und nicht nur an einen Erfolgstyp der brasilianischen Flugzeugindu-

## **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Hamburger 🏶 Abendblall 🗀 Hier heißt es über die neuen Umwelt-schutz-Auflagen, die das Bundeskabinett jetzt verabschiedet hat:

Es ist wohl schon weiter als "fünf vor zwölf", wie Bundeskanzler Hel-mut Kohl der vom Kabinett verabschiedeten Verordnung für Großfeuerungsanlagen ... sagte ... Was die Regierung auf den Weg gebracht hat, wird nicht reichen, um Wald und Umwelt zu retten. Aber es ist doch wenigstens ein Anfang. Wer wie die Grünen gleich ein 80-Milliarden-Programm verlangt, macht sich schon durch den Um-fang seiner Forderung unglaub-würdig.

#### THE GUARDIAN

Die Londoner Zeitung merkt zum Bundes-tagswahlkumpf an: Es könnte sich sehr wohl be-wahrheiten, daß die Zahl der Mit-telstreckenraketen in West-deutschland vom Ausgang der Wahlen abhängt. Es ist nicht weni-ger zutreffend, daß die Haltung der neuen Bonner Regierung in dieser

Frage die mehrerer Verbündeter direkt daraufhin beeinflussen wird, ob sie die neuen Waffen akzeptieren oder nicht. Es könnte sogar eintreffen, daß Amerikas Ver-teidigungspolitik und seine Glaub-würdigkeit als Führungsmacht des westlichen Bündnisses schließlich westlichen Bündnisses schließlich vom Ergebnis der Wahl abhängt. Es hat seine Gründe in den westdeutschen Verhältnissen, daß diese Frage die Rednertribünen in einer Abstimmung überschattet, in der eine erfahrene Wählerschaft weiß, daß sie ebenso Fragen der alltäglichen Lebensbedingungen abzuwägen hat wie die hohe Politik und das weltweite Gleichgewicht des Schreckens. Wie die mei-

sten Menschen überall, denkt sie wahrscheinlich eher an den Inhalt ihrer Brieftasche als an Waffenarsenale. Beobachter in Ost und West würden sich gleichermaßen einer gefährlichen Verfälschung schul-dig machen, wenn sie in dieser Wahl eher eine Abstimmung über Raketen sähen als eine, die lich allgemeiner Natur ist.

## Frankfurter Allgemeine Abwegiger Widerstand", konstatiert das Slatt angesiehts der Opposition gegen die Folkusählung in der Bundesrepublik:

Was immer der Staat tut - --- annt Bürgerinitiativen sind auf dem Plan, es zu verhindern. Manchmal ist das ein Zeichen berechtigten Mißtrauens gegen Beschäftigungs-drang des Staates. Oft ist es aber auch Ausdruck einer Neigung zum unbedingten Protest, der in den letzten Jahrzehnten dem Publikum anerzogen oder anempfohlen wurde. Jetzt ist die Volkszählung an der Reihe. Jede vernünftige innerstaatliche Entwicklungspolitik braucht eine gewisse Kenntnis dessen, was ist. Bundesinnenminister Zimmermann und das Statistische Bundesamt haben jetzt noch einmal darum gebeten, die staatsbürgerliche Last auf sich zu nehmen, haben darauf hingewiesen, daß Volkszählungen wahrlich (erinnert sei an die Bibel) kein Zeichen neugen tachnischen Teinenst des en technischen Übermuts des Computer-Zeitalters sind und daß der Staat seine Wißbegier stark zu-rückgenommen hat. Auch der Datenschutzbeauftragte des Bundes, wahrlich eher übersensibel gegen-über einer "Durchleuchtung" des Bürgers, hat zur Gelassenheit ge-mahnt. Die Volkszählung mag lästig sein. Gefährlich ist sie nicht und Anlaß für "Widerstand" schon

# Andrej Gromykos Appell an die deutsche Familie Ein neuer Bluff soll den Wahlkampf beeinflussen / Von Bernt Conrad

Cowjetaußenminister Andrej OGromyko hat mit seiner Drohung, ein Beginn der westlichen Nachrüstung würde weiteren Verhandlungen in Genf "den Boden entziehen", den bisher wohl flagrantesten Versuch zur Beeinflussung der Bundestagswahl am 6. März unternommen. Eine so aufgeregte Beschwörung wie Gro-mykos Aufruf in der "Prawda", "jeder Bürger in den Ländern Westeuropas, jede Familie in diesen Ländern" sollte den Vorschlägen Moskaus vertrau-en und sich vom NATO-Doppelbeschluß trennen, hört man nicht oft.

Im gleichen Sinne freilich hatte Gromyko bereits im No-vember 1979 in Bonn angekündigt, im Fall einer Annahme des NATO-Doppelbeschlusses werde es nicht zu sowjetisch-amerikanischen Verhandlun-gen über die Mittelstreckenraketen kommen. Inzwischen sind diese Verhandlungen längst im Gange. Die jetzige Drohung ist ebenso zu bewer-

im Herbst dieses Jahres - falls bis dahin die Genfer Verhandlungen erfolglos bleiben sollten und der Westen deshalb planmäßig mit der Aufstellung von Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern beginnen müßte – den Verhandlungstisch, so schnitte es sich tief ins eigene Fleisch. Denn dann wäre jede Chance dahin, wenigstens noch zu einer Teilreduzierung oder am Ende doch noch zu einem umfassenden Abkommen über die Abrüstung im Mittelstreckenbereich zu kommen.

Gromyko blufft, um die westdeutschen Wähler zu ängstigen und jene zu stärken, die – wie der SPD-Kanzlerkandidat Hans-Jochen Vogel und dessen Berater Egon Bahr – schon jetzt eine Nachrüstung praktisch ausschließen wollen. Dabei hat der sozialdemokratische Parteivorsitzende Willy Brandt dem sowjetischen Au-Benminister noch nützliche

ten. Verließe Moskau nämlich Munition geliefert, indem er gegenüber der Zeitschrift "konkret" behauptete, der NA-TO-Doppelbeschluß enthalte keine Aussage über ein Datum für die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen. Ende 1983 sei "nur über einen etwaigen Stationierungsbedarf zu befinden, über ein Datum steht da überhaupt nichts drin".

Diese Behauptung ist falsch, und Brandt muß es wissen. Denn die von der SPD geführte Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt hat in dem nicht veröffentlichten Teil des NATO-Doppelbeschlusses vom 12. 12. 1979 ausdrücklich einer Nach in drücklich einer Nachrüstung im Jahre 1983 für den Fall ergebnisloser Verhandlungen zu-gestimmt. Öffentlich ist der Stationierungstermin "Ende 1983" im NATO-Kommuniqué vom 14.5. 1980 festgehalten, das von dem demoliere Bus das von dem damaligen Bun-

desverteidigungsminister Hans Apel (SPD) mitverantwortet wurde.

Die Taktik der SPD, sich aus dem einstmals vom eigenen Kanzler initiierten Doppelbeschluß zu lösen, indem man dessen Bestimmungen bis zur Unkenntlichkeit aufweicht, schwächt die westliche Verhandlungsposition in Genf und fordert Drohungen wie jene Gromykos geradezu heraus. Dabei wirken die Argumente der SPD um so fadenscheiniger, als jetzt sogar der franzö-sische KP-Generalsekretär Georges Marchais nach dem sozialistischen Staatspräsidenten François Mitterrand für eine NATO-Nachrüstung im Fall eines ergebnislosen Verlaufs in Genf eintritt.

Marchais hat es auch in Übereinstimmung mit Mitterrand abgelehnt, die französischen Raketen in die Genfer Verhandlungen einzubeziehen. Das läßt die von Gromyko noch einmal bekräftigte gegen-teilige Forderung besonders realitätsfremd erscheinen. Den Wunsch Moskaus, ein einseiti-

ges Monopol bei den landgestützten Mittelstreckenraketen gegenüber den Amerikanem aufrechtzuerhalten, sucht der sowjetische Außenminister in der "Prawda" durch die grote-ke Behauptung zu verschlei-ern: "Man schlägt uns eine "Null" vor und behält dabei

Dreister geht es kaum. Denn in Wirklichkeit besitzt die NA-TO derzeit gar keine Mittelstreckenraketen und kann deshalb auch nicht "alles behalten". Was Gromyko dem Westen vorwirft, haben die Sowjets tatsächlich selbst im

Sinn. Moskau hofft, die Wähler in unter der Bundesrepublik unter kräftiger Mithilfe der SPD und der Grünen schon so weit verwirrt zu haben, daß sie schwarz und weiß nicht mehr unter-scheiden können. Der Westen kann darauf nur so reagieren, wie NATO-Generalsekretär Joseph Luns empfohlen hat: mit nüchterner Aufklärung, Geradlinigkeit und Festigkeit

A Carlo March Son



## Wo Christus und Marx zu Genossen gemacht werden

Von WERNER THOMAS

will für den Papst beten, "damit er während seiner Reise die Starken und Reichen verurteilt und die Schwachen und Armen vertei-digt". In Managua appellieren

Transparente der "Iglesia Popular" (Volkskirche): "Heiliger Vater, zwi-schen dem Christentum und der Revolution gibt es keinen Widerspruch." Der nicaraguanische Erzbischof

Miguel Obando Bravo hofft, daß der Besucher in der kommenden Woche energisch die falschen Propheten" warnt, zu denen er neben den Vertretern der Volkskir-che auch ihre sandinistischen Gönner zählt. Guatemalas Kardinal Mario Casariego, einer der konser-vativsten Prälaten Lateinamerikas, erwartet die "Rückkehr zu tradiționellen Werten und Aufgaben" und eine Hilfe im Kampf gegen die protestantischen Sekten.

Die radikalsten Gruppen dieser Kreise lassen von Häuserwänden die Schmäh-Losung verkünden: "Die Bestie kommt."

Die 17. Auslandsreise von Johannes Paul II. führt in eine ebenso konfuse wie gefährliche Gegend. Einige Beobachter haben seinen einwöchigen Mittelamerika-Auf-enthalt vom 2. bis 9. März mit einem Marsch durch ein Minenfeld verglichen, fast überall erwarten ihn explosive Probleme. Ein Mitarbeiter des costarikanischen Erzbischofs Roman Arrieta, der der regionalen Bischofskonferenz präsi-diert, meint: "Der Heilige Vater hat noch nie eine derart schwierige Tour unternommen."

Die rund 25 Millionen Katholiken Mittelamerikas gehören zu einer Frontkirche. Ihre Kirche ist zwischen die Fronten blutiger ideologischer Auseinandersetzungen geraten, die einen Spaltungsprozeß einleiteten, dessen Auswir-kungen noch nicht abzusehen sind. Ein Priester der nicaraguanischen "Iglesia Popular" spricht schon von der Möglichkeit einer "Zweiten Reformation".

In dem schmalen Landgürtel zwischen dem nord- und südamerikanischen Halbkontinent waren innerhalb yon fünf Jahren 30 Priester (14 in El Salvador, 16 in Guate-mala), der salvadorianische Erzbischof und vier amerikanische Nonnen (in El Salvador) ermordet worden. In Honduras wurden zwei Priester während Bauernunruhen erschossen. Der spanische Priester Gaspar Garcia Laviana starb im Kampf mit den sandinistischen Partisanen gegen die Somozadik-tatur. Mindestens fünf "Sacerdotes" stehen in den Reihen der guatemaltekischen Guerrilla, und vier tragen die Waffen bei der salvado-rianischen "Befreiungsfront Farabundo Marti\* (FMLN). Die Zahl der Anhänger der sogenannten Befreiungstheologie in dieser Region geht in die Hunderte.

Managua gitt als "Rom der Be-freiungstheologie". Nicaraguas Hauptstadt, die sich mit ihren häß-lichen Erdbeben-Ruinen, schäbigen Armenvierteln und einer vom Einsturz bedrohten Kathedrale, an der ein gewaltiges Sandino-Trans-parent hängt, so kontrastreich wie nur möglich von der Ewigen Stadt unterscheidet, ist der Wallfahrtsort der revolutionären Priestergeneration geworden.

Für diese Pilger aus aller Welt erfüllen sich im Reich der Sandinisten Zukunftsvisionen: Christus und Marx werden einander näher-gebracht. Die "fortschrittlichen Kräfte" der Kirche dienen den revolutionären Zielen. Der Comandante Tomas Borge, der Innenmi-nister, dem auch der Geheimdienst untersteht, spricht gern von einer christlich-humanitären Revolution" und zitiert oft die Bibel. Das Centro Ecumenico Antonio Valdivieso" des Priesters Uriel Molina ist das bedeutendste Studienzentrum der Befreiungstheologie. Es wird gelegentlich von dem (protestantischen) Weltkirchenrat finanziell unterstützt.

Erzbischof Obando Bravo, von den sandinistischen Medien als Vertreter der "iglesia burgesa" (bürgerliche Kirche) bezeichnet, sagt: "Man kann nur Christ sein oder Marxist, nicht beides." Hartnäckig verteidigt der resolute und populare Kirchenführer seine Po-sitionen gegen die alternative Be-drohung. Der kleine Mann mit dem

Priester Miguel Ventura, der die Truppen der marxistischen Rebellen in Salvador segnet.

sich jedoch weniger von incenogen wie Molina bedroht. Die Kleriker, die an den Schalthebeln der Macht oder in der Nähe sitzen, beunruhigen ihn mehr. Miguel d'Escoto Brockmann,

mütterlicherseits ein Nachkomme deutscher Einwanderer, die erfolgreiche Geschäftsleute waren, dient den Comandantes als rastloser und redegewandter Außenminister, der überall das böse Werk des Yanqui-Imperialismus wittert. Der korpulente Minister gehört dem amerika-nischen Maryknoll-Orden an, der sozialen Aktivismus in Latein-amerika tatkräftig fördert. Der Priester und Poet Ernesto Cardenal, bärtig, langhaarig, Baskenmütze und zerschlissene Jeans, der Paradiesvogel dieser Revolution, führt das Kulturministerium. Der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels bekennt sich offen zum "christlichen Mar-xismus" und ließ sich zum Mit-glied der Miliz-Streitkräfte ausbilden. Cardenal: "Man kann sagen, daß mich das Evangelium zum

Marxismus geführt hat."
Sein Bruder Fernando, ein Jesuit, leitete die Alphabetisierungs-Kampagne und weist heute der sandinistischen Jugend den Weg. Edgar Parrales, der frühere Wohl-fahrtsminister, vertritt die sandinistische Regierung bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Washington. Alvaro Arguello Hurtado sitzt gegen den Willen des Erzbischofs als Vertreter der Kirchen im Staatsrat.

Obando Bravo hat mit der Rük-kendeckung der Bischofskonfe-renz und des Vatikans an diese Priester appelliert, ihre politischen Amter niederzulegen. Bisher vergeblich. Sie erklärten sich lediglich bereit, keine klerikalen Funktionen auszuüben, solange sie politisch aktiv sind. Ende vergangenen Jahres widersetzte sich das renitente Quintett selbst einer persönli-chen Aufforderung des Papstes, abzutreten. Ursprünglich wollte Johannes Paul Managua meiden. Er änderte jedoch in der Zwischenzeit diesen Entschluß.

Nach Nicaragua war die Befreiungstheologie in El Salvador am weitesten verbreitet. Sie hatte sogar den höchsten Würdenträger als Fürsprecher, Erzbischof Oscar Ar-nulfo Romero, der sich mit der blutigen politischen Polarisierung von einem konservativen Priester zum streitbarsten Kirchenführer Lateinamerikas entwickelte. Romero hatte im März 1980 die Truppen der damaligen Junta zur Befehlsverweigerung ermutigt: "Kein Soldat soll sich gezwungen fühlen, einem Befehl zu folgen, der den Gesetzen Gottes widerspricht. Es wird Zeit, daß ihr auf euer Gewissen hört und nicht auf die sündhaften Befehle."

Wenige Tage später wurde der Erzbischof von einem bisher nicht gefaßten Attentäter erschossen, als er in der Kapelle "Heilige Vorsehung" eine Seelenmesse zelebrierte. Der Mord und das Blutbad wäh-rend der Beisetzungsfeiern vor der Kathedrale, bei der Schüsse fielen und Bomben explodierten und



Straßenverkauf in Suyapa (Honduras), das Johannes Paul II. besuchen wird: Der Papst und E. T. stehen zur Zeit hoch im Kurs. POTO: WALTER H. RUEB

den, hinterließ eine tiefe Schockwirkung. Die Phase der offenen Konfrontation zwischen Kirche und Staat in El Salvador ging zu Ende, vorerst jedenfalls.

Arturo Rivera y Damas steuert als "apostolischer Administrator" einen vorsichtigeren Kurs. So distanzierte er sich von linken Prie-stern, die mit ihrer Menschenrechts-Organisation nur die Verletzung der Menschenrechte durch die Sicherheitskräfte registrierten. Sie dürfen sich nicht mehr als Or-ganisation des Erzbistums ausgeben. Der Bischof kritisiert jedoch regelmäßig Übergriffe beider Sein und fordert in fast jeder seiner Sonntagspredigten eine Lösung des Konfliktes durch Verhandlun-

Die Angst vor rechten Mordschwadronen haben auch die lin-ken Priester Guatemalas in die Flucht oder den Untergrund getrieben oder gezwungen, ihren Akti-vismus zu dämpfen. In der lange hart umkämpften Indianerprovinz Quiche gab es zeitweise nur noch einen Priester. Er geriet in Panik, wenn er von Journalisten um ein Gespräch gebeten wurde: "Bitte, keine Interviews. Jedes Wort kann verhängnisvoll sein.

Das breitere soziale Engagement einer Kirche, die traditionell als Hüter konservativer Strukturen diente, geht auf die historische lateinamerikanische Bischofskonferenz 1969 in der kolumbianischen Stadt Medellin zurück. Papst Paul VI. hatte damals das alte Schwert-Kreuz-Symbol endgültig mit der Losung zerstört: "Wir wollen den Christus einer armen und hungrigen Bevölkerung verkörpern." Die



50, März 1980: Bei

Bischöfe verurteilten in den Medellin-Dokumenten die "institutionalisierte Gewalt" und setzten sich ein für eine Bewußtseinsbildung der armen Massen. Der Funke von Medellin erfaßte den gesamten Halbkontinent. Der peruanische Priester Gustavo Gutierrez veröf-fentlichte 1971 dann den Wegweiser für diese Marschrichtung: "Eine Theologie der Befreiung.

Viele Priester vertauschten ihre Soutane mit Jeans und Sporthemden und ließen statt Kirchen Kliniken bauen. Nonnen verteilten Verhütungsmittel unter kinderreichen Müttern. Bischöfe verließen ihre Marmorpaläste und zogen in bescheidenere Unterkünfte. Auf dem Subkontinent entstanden fast 200 000 Basisgemeinden, in denen 200 000 Basisgemeinden, in denen Priester gelegentlich die "gemein-samen Ziele" des Christentums und des Marxismus predigten. Die radikalsten Apostel der Befrei-ungstheologie folgten dem Bei-spiel des Kolumbianers Camilo Torres und gingen zur Guerrilla. Torres zählt zu den legendären Märtyrer-Figuren der lateinameri-

Marco Macgrath, der panamaiorientierung der Kirche einmal mit einem Schuldkomplex erklärt: Viele Bischöfe schämen sich. Nach Jahrhunderten der Kolonisa tion existiert immer noch eine tiefe Kluft zwischen arm und reich. Und dies ist ein katholischer Konti-

Der soziale Eifer brachte die Kirche jedoch in so viele Konflikte, auch intern, daß auf der nächsten Bischofskonferenz 1979 im mexi kanischen Puebla gebremst wurde. Selbst Verfechter der Befreiungstheologie übten gelegentlich Kri-tik. Man kann in zehn Jahren die Fehler von 400 Jahren nicht korrigieren", meinte ein guatemalteki-scher Priester. "Dieser Prozeß wird wesentlich länger dauern. Wir müssen Geduld haben, sonst verlieren wir alles."

Puebla endete mit widersprüchlichen Richtlinien für den Kurs der nächsten zehn Jahre. Auf der einen Seite wollten die Bischöfe die "Kirche der Armen" sein. Zu den sozialen Sünden zählten sie die "materialistische Gesinnung" der oberen Gesellschaftsschichten, den Einfluß der multinationalen Konzerne und die Unterdrückung von Ge-werkschaften und Parteien. Auf der anderen Seite warnte Papst Johannes Paul II.: "Der Priester hat lediglich eine seelsorgerische Mission zu erfüllen."

Der katholischen Kirche in Mittelamerika drohen Gefahren von links und rechts. Ein Priester in San José, der Hauptstadt Costa Ri-cas, ein "Mann der Mitte", wie er betont, hofft, daß Johannes Paul deutlichere Worte spricht als in Pu-ebla: "Er muß endlich klare Fronten schaffen, sonst verliert Rom lengerm die Kontrolle." (SAD) langsam die Kontrolle."

## Die Börse – Seherin, launische Dame oder hysterische Frau?

Börse. Wer dort Erfolg ernten und Mißerfolg meiden will, muß bereit

sein, sich rasch auf neue Fakten

einzustellen, auf neue Erwartungen, die den Trend, oder exakter

gesagt, die Entscheidungen der Mehrzahl der Marktteilnehmer prägen Flexibel sein, heißt das

vornehm. In ihrer direkten Art

drücken die Börsianer das so aus:

Was interessiert mich mein dum-

mes Geschwätz von gestern. Das ist es, was die Börse oft so zappelig

erscheinen läßt, so unzuverlässig und schwankend in ihrem Urteil

Börsenstimmung von zum Himmel

hoch jauchzender Euphorie in ab-

grundtiefen Pessimismus um-schlagen. So am 27. September

letzten Jahres, dem Tag nach der für die neue bürgerliche Koalition nach Bonner Muster verlorenen

hessischen Landtagswahl, der für

die Börse zu einem "schwarzen Montag" wurde. Blue chips wie

Daimler und Siemens sackten um zehn Mark und mehr. Viele Papiere

büßten vier Prozent ihres Wertes

oder gar mehr ein. Am Renten-markt kletterten die Zinsen. Und

die D-Mark geriet am Devisen-

markt unter Druck. Selbst alte Bör-

senhasen hatten schon lange nicht

mehr so große Kursverluste erlebt.

tienhändler der Banken überhaupt

dazu kamen, richtig an ihren Schreibtischen Platz zu nehmen

Schon morgens, bevor die Ak-

Von heute auf morgen kann die

Von CLAUS DERTINGER

ie deutsche Börse ist bom-benfest. Bei Rekordumsätzen strebt das Kursniveau am Aktienmarkt dem Nachkriegshöchststand vom Oktober 1978 zu. Nur noch 5,5 Prozent trennen den Aktienindex von dieser Traummarke, die, wie die immer größer werdende Zahl von Optimisten auf dem Parkett selbstsicher verkündet, keine Schallmauer sein wird. Ist die seit einigen Monaten anhal-tende, nur von kurzen Pausen unterbrochene Aktienhausse der Vorbote des langersehnten konjunktu-rellen Aufschwungs? Ist sie ein Indiz für einen bürgerlichen Wahlsieg am 6. März? Ist die Börse auf geheimnisvolle Weise im Besitz seherischer Fähigkeiten, so daß wir alle Konjunkturforscher mit ihren vagen Prognosen und die Demoskopen in die Wüste schicken können? Beim Sinnieren darüber kommt

einem eine boshafte Sentenz von Kurt Tucholsky in den Sinn, die manches, was man der Börse zutraut, relativiert.

"Die Börse sieht jeden Mittag die Weltlage an; die richtet sich nach dem Weitblick der Bankdirektoren, welche jedoch meist nur bis

Zugegeben. Der gute Tucholsky war ein Meister der überspitzten Formulierung. Aber es ist etwas Wahres dran an seiner Charakteri-sierung der Börse. Man sollte ihre Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, nicht überschätzen. Sie ist kein Computer, der mit der absoluten Wahrheit programmiert wird. Seine Software wäre eine allzu weiche Ware. Nämlich die in Kauf- oder Verkaufentschlüsse umgesetzten Meinungen von Menschen, die nicht nur von Tatsachen bestimmt werden, sondern auch von manchmal recht unterschiedlichen Interpretationen von Fakten, vor allem von Hoffnungen und Angsten. Kein Wunder, wenn ein größerer Kapitaleinsatz auf dem Spiel steht. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Mit der Chance zu ge-winnen, die es freilich ohne das Risiko des Verlusts nicht gibt.

Börsianer sind auch nur Menschen. Mit dem Recht zum Irrtum, der oft von anderen übernommen wird. So zum Beispiel vor einem Jahr, als die Börse mit einem neunprozentigen Kursanstieg den für Ende 1983 prognostizierten Kon-junkturaufschwung vorwegzunehmen begann. Das weitere ist noch in Erinnerung. Statt der Konjunkturerholung gab es den Rutsch in die tiefste Rezession der Nachkriegszeit. Die Börse ist nicht weitsichtiger\_als die Konjunkturpropheten. Erst als diese Profis ihre Prognosen nach unten revidierten und als noch dazu die Zinsen stiegen, statt, wie allgemein erwartet, zu sinken, korrigierten auch die Börsianer ihre Meinung – und damit die Tendenz, was natürlich manchen von ihnen einiges Geld

und das hessische Wahlergebnis und seine bundespolitischen Aspekte zu sezieren, standen die ersten Ausländer per Telefon "auf der Matte". Sie wollten raus aus deutschen Aktien, ließen sie fallen wie heiße Kartoffeln. Auch unter den deutschen Börsianern breitete sich Nervosität, ja Grabesstimmung ob der "rot-grünen Gefahr" aus. Jetzt bleibt nur noch eines, so räsonierte man auf dem Parkett: Auswandern. Aber wohin? Panik ist ein schlechter Ratgeber. Darauf haben sich die Börsia-ner wie schon so oft rasch besonnen, und so war denn der Spuk des

schwarzen Montags bald wieder vergessen. Angst vor dem Wahltag saß vielen Börsianern allerdings auch lange danach noch in den Knochen, obwohl die Aktienkurse längst wieder neuen Gipfeln zustrebten. Sie brach wieder durch, als der Bundespräsident am 6. Ja-nuar grünes Licht für die Wahl am März gab. Innerhalb von drei Wochen schmolz der Wert des Bör-senkapitals um fünf Prozent, ein Milliardenverlust, wenn auch nur auf dem Papier. Und zugleich rutschte der Wechselkurs der D-Mark ab, ein Zeichen der Skep-sis, mit der im Ausland die Überlebenschancen der neuen Bonner Koalition beurteilt wurden, vor allem, nachdem die Union die Nichtrückzahlbarkeit der "Zwangsanleihe in ihr Wahlprogramm aufnahm und damit allenthalben einen Sturm der Entrüstung entfachte. "Ich mache die Taschen zu und fasse keine Aktie mehr an", war

der Kommentar eines prominenten Investmentmanagers, der sich zu-vor noch ganz offen zur Riege der Börsenoptimisten bekannt hatte. Die gleiche Quittung erhielten die Politiker für ihr als ungeschickt empfundenes Taktieren auch von anderen Börsianern.

Inzwischen ist diese Episode längst wieder vergessen. Die Borse ist eben schnellebig. Der Wahltag muß niemand mehr Schrecken ein-jagen, suggerieren die letzten Umfragen der Demoskopen. Und der größte Teil des Borsenvölkehens glaubt daran und faßt wieder Mut. So sehr man auf dem Parkett im Januar noch gehofft hatte, das Bundesverfassungsgericht werde die Wahl am 6. März verhindern und damit das Risiko eines Bonner Machtwechsels aus der Welt schaffen, so sehr sind die meisten Börsianer heute von der Chance über-zeugt, die Regierung ihrer Wahi zu bekommen, die mit einer "vernun!tigen Finanz- und Wirtschaftspoli-tik" in vier Jahren Gelegenheit hat, Trümmer aus 13 Jahren socialliberaler Regierung wegzuräumen und die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum wieder

zu verbessern. Der Glaube, oder besser gesagt die Hoffnung, versetzt eben Berge. Zumindest an der Borse, die jetzt mit einer nur gelegentlich unter-brochenen Aktienhausse die Konjunkturerholung vorwegnimmt Sie saugt gute Nachrichten von der Konjunkturfront geradezu auf und seien sie noch so dürftig. Sie läßt sich von Verbands- und Regierungsrepräsentanten animieren. die ihren bis vor kurzem gepflegten Pessimismus abgelegt haben und statt dessen vorsichtigen Optimismus verkünden, seit das Schlagwort vom Investitionsstreik zum Wahlchancenkiller für die bürgerlich-liberale Bonner Koalition zu werden drohte. Ob der ersehnte Aufschwung aber wirklich kommt und wie nachhaltig er sein wird, weiß niemand genau. Die Börse ist ein Handel mit Hoffnungen, mit nicht mehr allzu teurem und reichlich vorhandenem Geld gut geschmiert.

Ist sie zugleich auch ein Konjunkturbarometer oder ein politi-sches Barometer, wie man ihr nachzusagen pflegt? Da kommen doch Zweifel auf. Sie ist eher ein Seismograph, der die Stimmungsänderungen der kribbeligen Börsianer mit mehr oder weniger starken Ausschlägen anzeigt, ohne daß jemand die Hand dafür ins Feuer legen könnte, daß die Empfindungen der Börsianer, die sich in steigenden oder sinkenden Kursen wie Strahlen in einem Brennglas bündeln, immer ein getreues Spie-gelbild der Wirklichkeit oder gar der Zukunft sind. Die Börse - das Wort ist übrigens in allen Sprachen weiblich - steht in dem Ruf, eine launische Dame zu sein. Ja nicht nur das, sondern, wie André Kostolany, der schreibende Altmeister der Börsenspekulation, weiß, sehr

## So warben schon die alten Römer

Tiata, ein einmaliger Mann" steht als Wahlslogan mit blau-er Schrift auf einer weißen Mauer. Nein, hier wirbt kein Kandidat für seinen Einzug ins Bonner Parlament, hier warb ein Mann für einen Sitz im Rat von Pompeji. Wahlpropaganda, lautstark und aggressiv, sympathisch und ein-schmeichelnd, das ist keine Erfin-dung der Neuzeit und ihrer Massendemokratien. Schon die alten Griechen und Römer kannten den

Wert von Wahlpropaganda und versprachen ihren Wählern das Blaue vom Himmel und ihr Personenkult – Vorgänger moderner Slogans wie "Auf den Kanzler kommt es an" – trieb seltsame Blü-Viata ist nie in den Rat eingezo-

gen, denn ausgerechnet mitten im Wahlkampf vor den Munizipalwahlen wurde die Stadt 79 nach Christi Geburt vom Aschenregen des Ve-suvs überracht, Tragödie für die Kandidaten, Glück für die Neuzeit, denn die Asche konservierte nicht nur den Slogan des Kandidaten Viata. Auf einer anderen Wand warb "Proclinius, Held und tapferster Kämpfer", und auf einer be-sonders großen Mauer war zu le-sen: "Vorübergehender, stimme heute für Phontonius, und er wird morgen für dich stimmen."

Beißende Karikaturen verwandten die Griechen. Ein Bild, unüber-sehbar an einer Hauswand gezeichpus, lang und mager, Agronius, fett und klein, und Sabinus mit dem Kopf eines Ochsen. Auch Frauen ließen sich auf "Wahlplakaten" verewigen. Sie durften zwar nicht wählen, geschweige gewählt wer-den, aber sie stellten ihre Reize dennoch in den Dienst der Politik und empfahlen den Männern die Wahl dieses oder jenes Kandida-ten. Vorläufer moderner Wählerin-

Im Mittelalter verschwand diese Art Wahlpropaganda. Der Mauer-text wurde durch Ausrufer mit Trompeten ersetzt, und erst das 16. Jahrhundert brachte zögernd eine Wiedergeburt. Der Erfolg mußte gering bleiben, weil nur wenige Bürger lesen konnten. In Paris half man sich um 1780 damit, daß Trommler die Plakate verlasen. Der Inhalt war oft grotesk: Der Bewerber Bucailles nannte sich selbst "Kandidat des Blutes", und der Wahlkämpfer Loyseau-Loriol stellte sich als "Abgesandter des Mondes" vor und versprach, in Frankreich Reformen einzuführen, die auf dem Monde schon lange Gültigkeit hätten.

Von einer besonderen Werbemethode wußte die Berliner "Vossi-sche Zeitung" am 9. April 1784 aus London zu berichten: "Vorgestern kam eine stolze Herzogin zu einem Schlachter in Westminster, bat ihn um eine Wahlstimme für Mister Fox und bot ihm dafür einen Kuß.

standen und meinte, sie könne au-Ber seiner Stimme auch noch fünt andere haben. So kam der Handel zu seiner Richtigkeit."

Erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erlebte der Wahlanschlag in Frankreich eine neue Blütezeit. Neben sachlichen und anfeuernden Texten konnte man den Traktat des Bürgers Mare lesen, der versprach, auf folgende Art die soziale Frage zu lösen: "Der Mensch muß, anstatt seine Hände zur Arbeit zu gebrauchen, von me-chanischen Agenten umgeben sein, die auf ein Zeichen seiner Hand Wunder verrichten. Alle Ar-beiter müssen durch kluge Hunde ersetzt werden, die den Auftrag haben, die Maschinen zu bewachen." Aufgrund dieses Programms er-hielt Maré eine beachtliche Stimmenzahl. Der Wahlkämpfer Gobert aus Belleville vermischte - nicht als erster und nicht als letzter – Politik und Geschäft. Auf seinem Wahlplakat hieß es: "Bisher habe ich über sechstausend Kranke, die an Gelbsucht, Krätze und Skorbut litten, mit meiner Wundermedizin geheilt. Nun werde ich mich ver-stärkt dem Volke widmen. Ich for-dere Ermäßigung dei Steuern und Zölle, die Abschaffung der Sklaverei in der Frauenarbeit und die Versetzung des ehrlosen Direktors der Medizinischen Akademie!" Einen Sitz im Palais Bourbon konnte sich Gobert damit freilich nicht

TWA. Und Sie sind da.

# Amerika jetzt extra preiswert.

Jetzt fliegt sich's bequem und günstig in die USA: mit dem Holiday-Tarif der TWA. Demnächst auch nach Phoenix, Las Vegas und Denver. Einmal New York und zurück kostet Sie z.B. nur 1.148 Mark. Mehr über unsere preiswerten Direktverbindungen bei Ihrem Reisebüro oder von TWA.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



## **Programm** für Koalition in Berlin

hrk. Berlin Gut zwei Wochen vor dem entscheidenden FDP-Landesparteitag haben CDU- und FDP-Fraktion in Berlin den nächsten Schritt im detailliert vereinbarten Stufenprogramm für die geplante Senatskoa-lition getan. Sie verabschiedeten ein gemeinsames Sachprogramm, auf dem die künftige Senatsarbeit bis 1985 und darüber hinaus basieren soll.

Im Leitwort der 15 Seiten umfassenden Vereinbarung heißt es, beide Fraktionen gingen von der Erkenntnis aus, "daß Berlin durch seine besondere politische, geographische und geschichtliche Lage eine nationale Aufgabe für alle Deutschen ist und einen Beitrag zum Zusammenhalt der deutschen Nation sowie für die Überwindung der Teilung in seiner historischen Perspektive zu leisten hat". Von Berlin sollen "Impulse für die Berlin- und Deutschlandpolitik ausge-hen, die sich am Freiheitswillen der Menschen, der Verstärkung mitmenschlicher Kontakte sowie am Austausch von Meinungen und

Informationen orientierten. Auch über die Stadt hinaus sind folgende Verständigungspunkte bemerkenswert, die größtenteils die FDP durchsetzte:

 Verzicht auf die Einführung kommerziellen privaten Rund-funks oder Fernsehens, Erprobung neuer Medien unter dem Vorbehalt, "rückholbar" zu sein.

• Veranstaltung internationaler Ost-West-Konferenzen in der Stadt Berlin als Ort für Begegnungen im Rahmen eines deutsch-deutschen Jugendwerks.

• Einrichtung eines zentralen deutschen Zentrums für Herzchir-

urgie.

• Nur Mini-Modernisierung der S-Bahn, keine aufwendige Reno-

Sozialmieten nach dem Mieter-Einkommen gestaffelt.

#### Verhaftete aus Jena zum Teil frei

dpa, Berlin Ein Teil der in der thüringischen Kreisstadt Jena verhafteten jungen Leute soll aus der Untersuchungs-haft des SSD in Gera wieder entlassen worden sein. Nach Angaben informierter Kreise in West-Berlin kamen folgende Personen frei: der Maler Frank Rub sowie Uwe Bär, Andreas Greiner-Nap, Michael Rost, Reinhard Wulfert, Mario Dietsch und Ulrich Schlutter.

## Friedensbewegung plant Großaktionen

"Die Friedensbewegung zur Nachrüstung im Bundestagswahl-kampf", ein Zusammenschluß von sche Friedensgesellschaft", "Verei-Kriegsdienstverweigerer" und "Bundesverband Bürgerinitiative Umweltschutz", will ihre Kräfte in diesem Jahr darauf konzen-trieren, die Stationierung neuer atomarer Waffen in der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern.

Sprecher dieser Organisationen erklärten gestern in Bonn, erster Höhepunkt ihrer diesjährigen Ak-tion sollen die Ostermärsche werden. Für den Oktober plane man dann flächendeckende dezentrale Aktivitäten gegen die atomare Rüstung, die alles in den Schatten stellen werde, was bisher veranstaltet worden sei. Die Bewegung wolle mit diesen Maßnahmen einen solchen politischen Druck schaffen, daß sich keine Bundesregierung den Beginn einer Stationierung neuer Atomwaffen erlau-ben könne, es sei denn um einen sehr hohen Preis, wie die Sprecher betonten. Als mögliche Konse-quenz einer Stationierung nannten sie verstärkte Aktionen zivilen Ungehorsams. Hungerstreiks bis zur letzten Konsequenz, die Zunahme sozialer Konflikte, die Verweigerung von Steuerzahlungen sowie ein Ansteigen der Zahl der Kriegsdienstverweigerer.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 per amum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mai-ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc. 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

## Wehrertüchtigung als Erholung vom Schulstreß

Von H. R. KARUTZ

Etwa 2.2 Millionen "DDR"-Schü-ler genießen zur Zeit ihre Winterferien. Drei Wochen lang - noch bis zum Wochenende - bilden sie die erste längere Atempause nach dem Sommer 1982. Wer mit seinen Eltern als FDGB-Ferienscheck-Gast (FDGB: Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, die Staatsgewerkschaft in der "DDR") nach Oberhof oder ins Erzgebirge gefahren ist, konnte den "Wehr-Manövern" der Thälmann-Pioniere aus dem Wege gehen. Denn dieser Staats-Kinderverband, Ableger der kommunistischen Staatsjugend FDJ, propagiert auch für den Urlaub vom harten Schulalltag sämtliche Spielarten der Wehrertüchti-

gung. Im Funktionärsblatt der Pioniere hieß es, diese großangelegten Wintermanöver sollten "Friedenswillen und Verteidigungsbereit-schaft der Jüngsten bekunden. Unvergessen sind die Bilder von

#### Bericht aus Mitteldeutschland

den grimmig blickenden Kindern im Turm paradierender Miniatur-Panzer während des Pionier-Treffens 1982 in Dresden. Das Fachblatt "Der Pionierleiter" hat die Ausbilder der sechs- bis 14jährigen Pioniere aufgefordert, bei ihren Schützlingen "den Wehrgedanken zu fördern", ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen und "Disziplin und Zuverlässigkeit" auszuprägen.

Aus der Sicht der Funktionäre lassen sich diese Tugenden durch "Wettbewerbe im Schießen und Keulenzielwurf, im Umgang mit Karte und Kompaß und Orientieren im Gelände" erreichen. Als "Anschauungs- und Betätigungs-material" für die Gruppennachmit-tage empfehlen die Autoren: "An-schauungstafeln und Dia-Serien, die vom zuständigen Wehrkreiskommando bezogen werden können, sowie Puzzlespiele über Übungen der NVA und ferngesteu-erte Panzer." Bekanntlich sei dies alles "im Handel erhältlich". Und dies nicht nur zur Weihnachtzeit.

Christliche oder pazifistische El-tern, die ihre Kinder nicht einem solchen militaristischen Aktionismus aussetzen wollen, müssen schon einen standfesten Ortspfarrer oder, besser noch, Superinten-denten als Nothelfer und Vermitt-ler zur Seite haben, um die Gespräche mit den Funktionären ungefährdet zu bestehen. Es werden auch gruppendynamische Prozes-se inszeniert, die bis ins "Elternaktiv" jeder Klasse reichen. So ist man im Evangelischen Kirchenbund nicht verwundert, daß seit immer, ob das ihre wirkliche Mei-1978 – als die Wehrübungen aller nung ist."

Zehntkläßler obligatorisch wurden - jährlich nicht einmal tausend Eltern in der gesamten "DDR" entschlossen sind, ihre Kinder von diesem Unterricht fernzuhalten.

Die staatlichen Ferien-Offerten, beispielsweise an Kinder aus Ost-Berlin, verknüpfen geschickt Abenteuerlust, Spieltrieb, Tierlie-be, Sangeslust und Faschings-Ver-gnügen mit dem "Tag der Zivilver-teidigung und des Brandschutzes" oder mit der "Woche der Waffen-brüderschaft". Zwischen Streckentauchen und

Zwischen Streckentauchen und Flossenschwimmen wird folgen-der Programmpunkt eingebaut: "Soldaten, Unteroffiziere und Offi-ziere bei uns zu Gast. Besichtigung einer Soldatenunterkunft sowie der Ausrüstung, Filme und Wis-sensstraßen, Wettbewerbe mit Ar-meesportlern." Dieser noch eher spielerische Verlauf steigert sich zum Ausbildungsprogramm eines "mot. Schützen" der Volksarmee. Oberst Heinz Wittek (SED), Vize-chef der vormilitärischen "Gesell-schaft für Sport und Technik (GST), beklagte kürzlich "Unsi-cherheiten in der Handhabung der Waffe" bei den Jugendlichen, was zu "schlechten Schießergebnis-sen" führe.

Die Pennäler leiden unter dem Verschulungs-Syndrom. Im Lern-pensum, vor allem im naturwissenhaftlich-mathematischen Bereich, sind sie ihren westdeutschen Altersgenossen häufig voraus, hin-gegen liegen Debattierkunst, freies Gespräch und argumentatien spräch und argumentativer Gedankenaustausch im argen. Da die

Schulen aber vielfach von pensio-nierten NVA-Offizieren geleitet werden, verkümmert die Pädago-gik Gefragt ist die ideologische Zuverlässigkeit. Der Ostberliner Kinderpsycholo-

ge Professor Hans-Dieter Schmidt kritisierte deshalb vergangenen Herbst vor Jugendbuchautoren den "autoritativen Erziehungsstil" in den Schulen sowie die Tendenz, "das Kind so schnell wie möglich

erwachsen zu machen".

Dennoch versteht es die Jugend in der "DDR" offenbar, sich mit einer kunstvollen, aber psychisch strapaziösen Doppel-Strategie der permanenten Staatsaufsicht zu entziehen. Den Beweis dafür lieferte jetzt die "Deutsche Lehrerzeitung", offizielles Organ der Volksbildungsministerin Margot Honecker, in ihrer Ausgabe vom 4. Februar 1983.

Unter der Überschrift "Wie gut kennen wir unsere Schüler?" wurden Lehrer einer Oberschule in Strausberg bei Berlin befragt. Eine Lehrerin der Staatsbürgerkunde für die 12. Klassen bekennt, daß sie im wesentlichen nur aus dem Unterricht weiß, wie die Mädchen und Jungen auf politische Fragen reagieren". Sie fügt die schlichte Wahrheit hinzu: "Ich weiß nicht

## Vertrauen in Regierung deutlich gestiegen

Nach Allensbach-Umfrage hat die Koalition im Finanz- und Wirtschaftsbereich einen klaren Kompetenzvorsprung

STEFAN HEYDECK, Bonn Das Vertrauen in die neue Bundesregierung ist deutlich gestie-gen. In der gesamten Bevölkerung macht sich eine verwandelte Stimmung breit. Immer mehr Bürger sind zuversichtlich, daß die Regierung von CDU/CSU und FDP bei der Verwirklichung der von ihr angekündigten Vorhaben Erfolg ha-ben wird. Am deutlichsten zeichnet sich diese zunehmend optimi-stische Einschätzung bei den Wäh-lern ab, die nicht die Regierungs-parteien unterstützen. Allerdings ist auch das Problembewußtsein weiter gewachsen.

Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Demoskopie Allens-bach in einer Ende Januar abgeschlossenen Umfrage. Es hatte wie schon im Dezember in einer ausführlichen Untersuchung nach den Chancen gefragt, die die Bürger den von Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklänige und 12 Oktober gewechten. rung vom 13. Oktober gemachten Ankündigungen geben.

So hat sich der Anteil den Bürger.

für die die schrittweise Ordnung des Staatshaushalts höchste Dringlichkeit habe, innerhalb nur eines Monats von 59 auf 70 Prozent erhöht. Dabei stieg das Vertrauen, daß die Bundesregierung die Staatsschulden abbauen kann, von 49 auf 65 Prozent. Besonders deutlich war hier die Meinungsände-rung bei SPD-Wählern: Glaubten im Dezember gerade 30 Prozent an einen Erfolg, so waren es Ende Januar bereits 62 Prozent. Nur noch jeder dritte von ihnen vermu-

Auch beim Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit setzt die über-wiegende Mehrheit auf die neue Bundesregierung. Inzwischen ge-hen 72 Prozent davon aus, daß Bundeskanzler Helmut Kohl seine Ankündigung verwirklichen kann, den Jugendlichen eine möglichst gute Ausbildung und Arbeitsplätze zu sichern. Im Dezember waren es dagegen noch 45 Prozent. Mit einer Steigerung von 39 auf 70 Prozent hat sich bei den jungen Leuten diese Erwestung sehn derweitsch diese Erwartung sehr dramatisch

tet ein Scheitern.

Bei der Einschätzung auf diesem Feld haben CDU/CSU und SPD im Verhältnis von 23 zu 21 Prozent jetzt praktisch gleichgezogen. Im Dezember hatten noch 49 Prozent gemeint, dies habe die alte Regie-rung genauso gewollt. Im gesam-ten Wirtschaftsbereich besitzt die Union einen klaren Kompetenz-vorsprung hei den Rürgern. So vorsprung bei den Bürgern. So meinen zwei von drei Befragten, die CDU/CSU werde mehr als die SPD dafür sorgen, daß die Unter-nehmen mehr Gewinne machen. Jeder dritte setzt bei der Inflationsbekräftigung eher auf die CDU/ CSU, während gerade zehn Pro-zent hier mehr von den Sozialdemokraten erwarten.

Ähnlich positiv ist die Einschätzung der Bevölkerung zur Gesellschaftspolitik. Wurde im Dezember die Forderung, daß sich die Anstrengungen des einzelnen für ihn wieder lohnen und zugleich zu einem Fortschritt für das Ganze führen müssen, von 70 Prozent unterstützt, so erhöhte sich bis Ende Januar dieser Anteil auf 79 Pro-

zent. Dabei wird dieses Anliegen von fast der Hälfte 46 Prozent, der Union zugeordnet. Die SPD kommt dagegen auf zehn Prozent. <sub>khzuga</sub> Unio

st beral Konun

AND SCHELL

and are and

Audi

Likela Selecti

1 . - ip tu

e received.

. . . dar 🐧

arch 🎒

- <sub>Pers</sub>amin

្ត្រ (គ.គងវាវម៌)

the same beater

The Control of the Co

andelle in Naci

year deed year deed Hum

and the street of the first

in a rater Li

Cil toks

ien Sp ien **B** 

a afair

June 1 offered

ger (Selection and the

Sept. in 1 die B

godant weist Ki

A rite wege star

sactional y a time.

Without out filling!

Select Heckman

Salitation im II

With a consideral

Promorn Hae

State managety."

"Fre was Makin Berther.

Percent ablauft

Chickens of the language

The Control of the State of the

्रेस्ट्राहरू च व्य**ास्ट्राह** 

The property

The state of the

Me Nachricht!

ganten, teinf

Prädikat "J neder in einer he sen cinige

> 1112 11 1 JAY

> > \*\*\*\*

en de part

0 103 wijipe

Schatzun dion haben

dime creich

A. Beis

the beauti

The straight

THE PHEN

· Audin

· CONTRACTOR

geographical

Section 188

Auch bei der Ankündigung dem Bürger mehr Freiheit und nicht mehr Staat zu bringen, glauben die Benagten zunehmend an den Er-folg der Bundesregierung. Hier er-höhte sich der Anteit von 31 auf 48 Prozent Genauso verschoben sich die Meinungen beim Thema "Ab-bau der Bürokratie". 28 Prozent sehen es als besonderes Anliegen der Union an, dem einzelnen mehr Freiheit zu geben. Dem stehen 23 Prozent für die SPD gegenüber.

Auf wachsende Zustimmung stößt auch der Wille der Bundesre-gierung, die deutsch-amerikani-schen Beziehungen auf eine neue vertrauensvolle Grundlage zu stellen. Ende Januar rechneten 61 Pro-zent damit, daß die Bundesregie-rung damit Erfolg haben wird – vier mehr als im Dezember. Selbst 60 Prozent der SPD-Wähler gegen-über 40 im Dezember sind davon

# "Ökologische Warnsignale beachten" Ministerpräsident Strauß überraschte Naturschützer bei Tagung in Benediktbeuern

D. GURATZSCH, Benediktheuern Der Stellenwert des Natur-schutzes in der politischen Verantwortung" stand auf dem Programm, und der Referent war kein anderer als der bayerische Mini-sterpräsident Franz Josef Strauß. Ausgerechnet er, der von den Naturschützern und den Grünen wegen der naturzerstörenden Auswir-kungen des Rhein-Main-Donau-Kanals angegriffen wird, sollte den zahlreich im Kloster Benediktbeuren zu einer Tagung versammelten Fachleuten sein Evangelium von der "Bewahrung des uns anver-trauten Gutes Natur" darlegen. Skeptiker hatten einen Eklat auf

dieser hundertsten Tagung der bayerischen "Akademie für Natur-schutz und Landschaftspflege" befürchtet. Aber strahlend, im blauen Anzug, mit geröteten Wangen und kampflustig, als wäre er der erste Bürgerinitiativler im Freistaat Bayern, brachte der CSU-Vorsitzende in einer über einstündigen Rede die Kritiker zum Schmunzeln und den Beifall auf seine Seite. Selbst im bayerischen Umweltministerium war man überrascht. "So lange und so eindringlich hat der Ministerpräsident noch nie über Na-tur- und Umweltschutz gespro-chen", meinte Pressechef Günther

> "Niemand kann und darf mehr die Augen vor dem Aufleuchten der ökologischen und biologischen Warnsignale verschließen", erklär-te Strauß. Es gehe um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen", um die Verantwortung vor den kunftigen

grundlagen wir aus Egoismus und Kurzsichtigkeit nicht zerstören dürfen". Hier besitze der Naturund Umweltschutz einen "vergleichbaren moralischen Rang und politischen Stellenwert wie die Sicherung des Friedens in Freiheit".

Aber welcher Weg könne einge-schlagen werden? fragte Strauß und hob warnend den Zeigefinger: Wir können nicht mehr aus der Industriegesellschaft aussteigen ohne verheerende Folgen für die Sicherheit der Arbeitsplätze, ja wir würden - ich will es ganz klar sagen - unsere parlamentarische Demokratie destabilisieren und zerrütten." Strauß' Resümee und War-nung auch vor allem zu den Vorstellungen der Grünen: "Nur wenn wir technisch-industriell weiter an der Spitze stehen, wenn unsere Wirtschaft im internationalen Wettbewerb leistungsfähig bleibt, können wir Spitzenleistungen für den Natur- und Umweltschutz erbrin-

Das hinderte freilich den Bayern nicht, einige scharfe Worte in Richtung Brüssel zu sagen. Die deut-sche Landwirtschaft sei durch die EG-Ordnung "zunehmend in den Konflikt mit den Gesetzen der Natur hineingetrieben" worden, wet-terte Strauß. "Ständig wird unsere Landwirtschaft neuen technischen und ökonomischen Sachzwängen ausgesetzt. Der landwirtschaftliche Großbetrieb, die bodenunabhängige Agrar- und Tierfabrik werden gefördert." So werde ein gewerblicher Schweinezüchter nur mit einer Steuerlast von 44 Pfeni Schwein, ein bäuerlicher Betrieb dagegen mit 1,50 Mark belegt.

Es sei ein Auftrag an die Bundes-regierung, hier "zumindest Gleich-heit" herbeizuführen. Denn nur eine bäuerliche Landwirtschaft, die "nicht ständig unter Produktions-druck steht und dem Verdrängungswettbewerb ausgesetzt ist", könne umweltfreundlich und na-turgemäß produzieren. Die Naturschützer, von denen viele am Anfang skeptische Mienen aufgesetzt hatten, begannen zu klatschen.

"Naturschutz ist Lebensschutz", sagte Strauß mit erhobener Stimme und schwor sein Publikum auf die Bedeutung des Artenschutzes ein. Nur, wenn die "unwiederbringlichen genetischen Ressour-cen" der einheimischen Tiere und Pflanzen gesichert blieben, könne "das Erbgut von Vieh und Nutzoflanzen aufgefrischt, die Ertragsfähigkeit gesichert und damit auch der Welthunger bekämpft werden".

Auch das "heiße Eisen" Main-Donau-Kanal sparte Strauß nicht aus und nannte es ein Beispiel für die Devise bayerischer Umweltpolitik, das Erhalten und Bewahren mit dem überlegten Gestalten zu verbinden. Von den 750 000 Unterschriften gegen den Kanal komme die "überwältigende Mehrheit" von Nichtbayern bis aus Emden, Buxtehude und Paderborn. In Wahrheit werde durch den Kanal eine neue Naturlandschaft des neuen lebendigen Biotopen" ge-schaffen. Daß hier so sehr der bayerische Nationalstolz gekitzelt vurde, entiockte auch den schlossensten Gesichtern

## Spionage im Mantel des Handelsvertreters

WERNER KAHL Düsseldorf

Neben den Wirtschaftskriminellen mit dem sprichwörtlichen wei-Ben Kragen ist der geheimdienstli-che West-Ost-Reisende im Mantel des Handelsvertreters getreten. Vor dieser Ausspähungsmethode warnte gestern Oberstaatsanwalt Rosenbaum in seinem Plädoyer vor dem 4. Strafsenat des Düssel-dorfer Oberlandesgerichtes Indu-strie und Verteidigungsämter in der Bundesrepublik.

In dem Prozeß des Staatsschutzsenats gegen den 50jährigen deutsch-holländischen Kaufmann Helmut Willinger (50) geht es um die Lieferung von mindestens 1000 Reports westlicher Spezialverlage über Forschung, Entwicklung und Produktion von Spitzentechnolo-gie an den Ostberliner Geheim-dienst: Eine "lückenlose Darstel-lung", so der Staatsanwalt, "von elektronischer Kriegsführung zu Land, zu Wasser und in der Luft."

Der Angeklagte verteidigte sich durch seinen Bonner Anwalt E. O. Kiesewetter mit der Behauptung, Abnehmer der im Westen frei käuflichen Marketingreports aus dem militärtechnischen, petrochemi-schen und anderen Wirtschaftsbereichen sei das "DDR"-Außenhandelsministerium gewesen. "Wir haben nun zu untersuchen", so Senatsvorsitzender Wagner, ob sich der Angeklagte der Kontakte zum DDR-Geheimdienst bewußt war".

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, daß das Ostberliner Mini-sterium für Staatssicherheit (MfS) zur Tarnung den Generaldirektor des Wirtschaftsministeriums, Walter Künzel, einschaltete. Nach Angaben der Justiz war Künzel - ehemaliger Mitarbeiter Wernher von Brauns während des Krieges im Raketenzentrum Peenemunde als "IM" (Inoffizieller Mitarbeiter) für den Staatssicherheitsdienst

tätig. Von ihm übernahmen Geheimdienstoffiziere, die als Chemiker und Physiker auftraten, schließlich 1972/73 den mit Marketingreports im Westen wie im Osten hausierenden gebürtigen Kölner, der seinen Geschäftssitz in Amsterdam hatte. Über ihn wurde bis zur Verhaftung im Vorjahr ein Teil des illegalen Transfers technologischen Know-hows abgewickelt, behauptet der Staatsanwalt.

Offizielle Bestellungen durch das Außenhandelsministerium hätte der Ostberliner Geheimdienst deshalb gescheut, meinte Rosenbaum, weil dann westlichen Experten weil dann westlichen Experten rasch klar geworden wäre, woran es im Ostblock hapert. Es gäbe sicherlich heute noch Händler, die die gegen die westliche Sicherheit und Wirtschaft gerichteten Aufträge aus Ost-Berlin nicht erkennen, räumte der Staatsanwalt ein. Das könnte jedoch nicht für einen so "gewitzten und cleveren Geschäftsmann" wie den Angeklagten gelten. Der Prozeß wird Montag fortgesetzt.

## Bayerbach oder wo Genscher noch vor Strauß kommt

PETER SCHMALZ, Bayerbach Ein echtes CSU-Gefühl herrscht im Tanzsaal der Wirtschaft "Weinzierl" im niederbayerischen Bayerbach, 27 Kilometer nordöstlich von Landshut. Schon eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung ist der Raum überfüllt, gut tausend Zuhörer drängen sich im größten Saal der 700-Seelen-Ortschaft. Ein bärti-ger Jungmann trägt mit blau-grü-ner CSU-Jacke seine Gesinnung zur Schau, die Bauern leeren geduldig ihre Bierkrüge und ein Nachbar meint: "Des wär' a Gaudi, wann jetzt der Strauß reinkomma

Der Strauß kommt nicht. Dafür stürmt mit 35 Minuten Verspätung und weit ausholenden Schritten Hans-Dietrich Genscher durch die Menge und kippt am Podium den Inhalt des nächst erreichbaren Bierglases in sich hinein. Bayeroach ist der kleinste Einsatzort für den wahlkämpfenden Außenmini-ster, doch für die FDP ist das Dorf im altbayerischen Herzland das größte: Bei der letzten Landtags-wahl, die für Bayerns Liberale zum 3,5-Prozent-Fiasko wurde, wählten die Bayerbacher samt ihren umliegenden Ortschaften zu 49 Prozent

den FDP-Kandidaten. Von 802 Stimmberechtigten kreuzelten 394 für den FDP-Mann Dietrich Freiherr von Gumppenberg, dessen Familie seit 300 Jahren im örtlichen Schloß Feuerbach wohnt; wo Bay-ern angeblich schwarz wie die Nacht ist, votierten nur 257 für den CSU-Kandidaten, der Sozialdemokrat mußte sich mit 114 Kreuzerln zufrieden geben. "Der Dietrich ist halt unser Gold-

stück", weiß ein Landwirt als Er-klärung, warum er FDP wählt. Mit dem Dietrich aus dem Schloß haben sie als Kinder schon Nachlaufen gespielt, später Fußball. Und als der Dietrich Vorsitzender des TSV Bayerbach wurde und zugleich im Beirat des FC Bayern saß, da holte er Beckenbauer und Müller mit deren Mannschaft zum Freundschaftsspiel, das die Bayerbacher ehrenvoll mit elf zu eins Toren verloren.

Toren verloren.
Prozente verpflichten den FDPVorsitzenden. Aber da gibt es noch
einen Grund, warum der Weltreisende Genscher so tief ins bayerische Bauernland eindringt: Im
dritten Stock des 40-ZimmerSchlosses wurde im vergangenen
Sommer, als die eigenen Partei-

freunde mit ihrem Vorsitzenden haderten, die "Initiative für Gen-scher" geboren, die bei dem damals bevorstehenden Wechsel zur Union die "schweigende Mehr-heit" der Partei zur Treue zu Genscher animieren sollte.

Während Genscher noch seinen Rednerdurst stillt, sagt der liberale Freiherr etwas, was die Bauern mit Lachen quittieren und was den



Landesvater wurmen würde, hätte er es hören müssen. "Wenn Sie Ihre Zweitstimme der FDP ge-ben", sagt von Gumppenberg, "dann erhalten Sie unserem schö-nen Bayernland Franz Josef Strauß. Und 'was Besseres kann uns doch gar nicht passieren." Genscher wird später die von der

den Stärkeren, die zweite für den Kleineren. Und das ist vorerst die FDP."

Ansonsten hält sich der Redner mit Politik zurück, beschränkt seinen Ausflug in die soziale Markt-wirtschaft ("Die Parteien, die sie gegründet haben, müssen sie jetzt wieder festigen"), Nachrüstung ("Der Vogel will die beiden Großmächte zusammenbringen. Ich wäre schon froh, wenn er seine eigene Partei außenpolitisch zusammen-bringen würde") und BAföG ("Wir haben auch kein Handwerker-BAföG").

Höhepunkt der Stimmung ist erst, als Genscher den Taktstock ergreift, der Aitrachtaler Jugend-kapelle den bayerischen Defiliermarsch dirigieren will, was diese nicht kann und deshalb dann "Auf nicht kann und deshalb dann "Auf frohe Fahrt" ausweicht. Genscher: "Ein echter FDP-Marsch." Der Schweiß rinnt ihm von der Stirn, der Freiherr reicht ihm einen gefüllten Maßkrug, einer aus der Menge ruft "Ex" und der Außenminister setzt aust ab als der Krus

is er scho, der Genscher." Es dauert, ehe das Gejohle abklingt und Genscher wieder zu hören ist: "Wenn ich nach dem Krieg nicht nach Bremen gegangen wäre, sondern nach Bayern, dann, so habe ich das Gefühl, wäre ich ein echtes Problem für Franz Josef Strauß geworden." Später, in der Bibliothek des

Schlosses, plaudert er dann in klei-nem Kreis, daß er auch in Bonn ein harter Brocken für den Bayern-Fürsten sein will. Auf der Rückzahlbarkeit der Investitionsabgabe beharrt er ebenso wie auf dem Au-Benamt. Und der Vizekanzler gehört halt auch zu ihm, weil bei zwei Koalitionspartnern dem kleineren der Stellvertreterposten zustehe. Daß Strauß seine Mannen als zweitstärksten Koalitionspartner in die Verhandlungen führen will, entringt dem FDP-Chef ein mitterentringt dem FDP-Chef ein mitternächtliches Lächeln: "Für mich sind CDU und CSU eine Fraktion." Die Augenbrauen gleiten noch ein wenig höher, von Ohr zu Ohr strahlt das Gesicht Schadenfreude: "Für Herrn Stücklen übrigens auch. Der müßte ja sonst seinen Bundestagsvorsitz an die SPO

CSU hart bekämpfte Zweit-Stimmen-Werbung noch lächelnd fort-setzen, indem er "unser hervorraminister setzt erst ab, als der Krug geleert ist. Der Nachbar haut mit der Faust auf den Tisch: "A Hund Bundestagsvorsitz an die SPD abgeben." gendes Wahlgesetz" lobt, von dem es nun klugen Gebrauch zu ma-





**99** Bayer ist Innovationspartner vieler Industriezweige. Wir finden das technische Interesse der Welt konzentriert in Hannover.

> Professor Dr. Herbert Grünewald, Vorstandsvorsitzender Bayer AG

Mittwoch, 13. - Mittwoch, 20. April







Kabinett berät Kommissionsbericht "Ausländerpolitik"

MANFRED SCHELL, Bonn

Die von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) einpolitik ist in ihrem Bericht übereinstimmend zu dem Ergebnis gelangt, daß die Regelung für den Kindernachzug von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich geregelt werden muß. Unabhängig davon soll die Aufenthaltserlaubnispflicht auch auf Ausländerkinder unter 16 Jahre ausge-dehnt werden. Der Kommissionspericht wird in der nächsten Wo-zhe vom Bundeskabinett disku-

Eine der darin behandelten zenralen Fragen ist, ob das Nachzugs-ilter für Kinder von Ausländern juf das 6. Lebensjahr herabgesetzt werden soll. Hier gibt es keine ein-neitliche Meinung, aber doch eine Fendenz, diesem von Bundesinfendenz, diesem von Bundesinnenminister Zimmermann in die
Diskussier gebrachten Vorschlag
at folgen. Uneingeschränkt sind
für die Beschränkung des Höchstnachzugsalters auf 6 Jahre neben
iem Bundesinnenministerium das
finanzministerium und die Länder
Baden-Württemberg. Berlin und
Bayern. Die Kommunalen Spitzenerbände tragen, wie dem Bericht at entnehmen ist, diese Empfehung mit, wollen aber eine prakticable Härtefallregelung. Bundes-irbeitsminister Norbert Blüm hat impfohlen, Kinder auch nach dem i. Lebensjahr nachziehen zu lasen, wenn sie vor der Einreise bestimmte Deutschkenntnisse nachweisen können. Bundesfamilienninister Heiner Geißler ist im Frundsatz ebenfalls für eine Bechränkung, möchte aber das Nachzugsalter auf das vollendete 8. ebensjahr festsetzen.

Gegen solche Beschränkungen aben sich das Auswärtige Amt, Bremen, Hessen und die Beauf-

75 bis 80 Prozent aller Beanstan-

lungen, die der Rechnungshof am

inanzgebaren des ZDF angemel-

let hat, beruhen nicht auf eigenen

irkenntnissen, sondern auf Erhe-ungen der ZDF-eigenen Innenre-

ision. Der Rechnungshof habe sie

ibernommen. Bei Vorlage des lechnungshofs-Berichts seien sie

edoch längst Gegenstand hausin-

erner Verhandlungen gewesen.

dit dieser Feststellung griff jetzt ZDF-Intendant Dieter Stolte in die

Diskussion um die Rundfunk- und

Stolte wörtlich: "Wir leben und

virtschaften keineswegs dumpf.

ihnungslos und blind vor uns hin.

Wir sind auch bereit und fähig, aus

rehlern zu lernen." Als Beispiel nannte er die vom Rechnungshof n fast 40 Fällen gerügte Abgeltung om Urlaub in Bargeld. Im Jahre

1982 sei es durch organisatorische Verbesserungen gelungen, die Zahl dieser Fälle auf 25 Prozent

les Vorjahres zu senken. Hierbei nandele es sich um Mitarbeiter, die

wegen des Produktionsablaufs ih-

en Urlaub wirklich nicht antreten

Zu den ZDF-Gehältern erläuter-e Stolte, bei Gründung des Sen-iers vor 20 Jahren sei man aus

Konkurrenzgründen gezwungen gewesen, das Tarifgefüge des rei-

'ernsehfinanzen ein.

Stolte: Keineswegs blind

ZDF-Intendant weist Kritik des Rechnungshofes zurück

tragte der Bundesregierung für Ausländerfragen gewandt.

Übereinstimmung in der Kommission herrschte darin, den seit 1973 bestehenden Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer beizubehalten. Verschärfungen soll es auf anderen Gebieten geben, und zwar empfiehlt die Kommis-sion, die Sichtvermerkspflicht auszudehnen und eine "möglichst lückenlose Einreisekontrolle" vorzunehmen. Personen, die Ausländer illegal in die Bundesrepublik Deutschland bringen, sollen die Kosten für deren Abschiebung tra-

Aus dem fast 200 Seiten starken Bericht geht hervor, daß trotz einer stark verschlechterten Beschäftigungssituation die Ausländerbe-volkerung in der Bundesrepublik Deutschland von September 1977 bis September 1982 um 719 000 auf 4,667 Millionen angestiegen ist. In einzelnen Bundesländern betrage der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung zum Teil 10 Prozent (Baden-Württemberg) und 12 Prozent (Berlin). In vielen Städten und Gemeinden liege der Anteil sogar bei 30 Prozent. Die größte Gruppe der Ausländer wird von den 1,580 Millionen Türken ge-stellt, von denen 569 920 unter 16 Jahre alt sind.

Anfang September letzten Jahres, so wird in dem Bericht dargestellt, wurde von der Bundesan-stalt für Arbeit in Nürnberg für rund 400 000 nicht in der Bundesrepublik lebende Kinder unter 16 Jahren aus Nicht-EG-Staaten -darunter 222 000 türkische Kinder Kindergeld gezahlt.

Befürwortet werden Rückkehrhilfen für Ausländer. Konkrete Zahlen werden in dem Kommissionsbericht nicht genannt, doch hört man aus dem Bundesarbeitsministerium, daß dort an Summen um die 10 000 Mark gedacht wird.

nen eigenen Bezügen sagte Stolte: "Wir werden ordentlich bezahlt,

das wird niemand leugnen, aber

auch leistungsgerecht. Beim ZDF

gibt es im Unterschied zur ARD neben dem Gehalt keinerlei sonsti-

ge Bezüge." Selbst die Beibehal-

tung seiner medienkundlichen Professur an der Universität Ham-

burg sei ihm nach seiner Wahl zum Intendanten vom ZDF-Verwal-

tungsrat nur unter der Bedingung

genehmigt worden, daß er damit keinerlei zusätzliche Einkünste

Stolte rechnet nach wie vor mit

der Gebührenerhöhung zum 1. Juli

1983 um 3,25 Mark (wovon auf das ZDF direkt 49,5 Pfennig entfallen).

Für den Fall, daß die Erhöhung

durch die Länderparlamente um

ein halbes Jahr hinausgeschoben

wird oder ganz ausbleibt, wird das ZDF für seinen Haushalt 1983 ei-

nen Kredit über 40 Millionen Mark

aufnehmen und eine für alle Fälle

vorhereitete Haushaltssperre in

Höhe von 35 Millionen Mark in

Kraft setzen. Auf dem Bildschirm

werde man die Auswirkungen die-

ser Maßnahmen zwar noch nicht in diesem Jahr, mit Sicherheit aber in

der Folgezeit spüren. Ohne die Ge-

bührenerhöhung müsse das ZDF wohl auch auf seinen Beitrag an den neuen Medien verzichten.

Nea. Mainz chen WDR zu übernehmen. Zu sei-

# Nachzugalter ist auch in Der Kreml baut seine Pazifikflotte aus Neue Schwerpunkte in der strategischen Zielsetzung / Wachsende Besorgnis in Tokio / Tritt Gorschkow ab Neue Schwerpunkte in der strategischen Zielsetzung / Wachsende Besorgnis in Tokio / Tritt Gorschkow ab der Geschichte – h Zielen nie einen Zweiten zu der Geschichte – h Zielen nie einen Zweiten zu der Geschichte – h

Neue Schwerpunkte in der strategischen Zielsetzung / Wachsende Besorgnis in Tokio / Tritt Gorschkow ab?

Wachsende Besorgnis in Fern-ost: Offensichtlich hat die So-wjetunion den kontinuierlichen Ausbau ihrer schlagkräftigen Pazifikflotte im vergangenen Jahr er-heblich forciert. Darauf wiesen ranghohe japanische Seeoffiziere jetzt bei einem Hintergrundgespräch im Tokioter Marine-Hauptquartier hin. Und der japanische Verteidigungsminister Tanikawa beschuldigte vor dem Parlament in Tokio ganz offen die Sowjetunion, im Fernen Osten in großem Maße aufzurüsten. Nach japanischen Erkenntnissen

hat Moskau sein pazifisches Geschwader um "neun Kreuzer, meh-rere Dutzend Flugkörperzerstörer und weitere Kriegsschiffe" verstärkt. Außerdem seien – gleich-falls im Laufe des vergangenen Jahres – weitere Atom-U-Boote zur Fernostflotte gestoßen, die mit bal-listischen Langstreckenraketen bestückt sind und über einen nahezu unbegrenzten Operationsradius verfügen. Auch die Aufrüstung der Marineluftwaffe mit doppelt schallschneilen Tolew-"Backfire"-Bombern und Aufklärern sei verstärkt vorangetrieben worden.

Nach den gemeinhin sehr genauen Schätzungen des in London erscheinenden Marine-Standardwer-kes "Jane's Fighting Ships" kom-mandierte Pazifik-Oberbefehlshaber Admiral Sidorow bereits gegen Mitte des vergangenen Jahres eine Armada von gut 550 Einheiten und eine Luftflotte von 430 Flugzeugen. Außer dem 42 000-Tonnen-Träger "Minsk" waren zu diesem Zeit-

zer, 113 Zerstörer, Fregatten und Korvetten, 125 Einheiten leichter Seestreitkräfte, 125 Minenkampf-, 23 Landungs- und 35 Troßschiffe in den vier Hauptstützpunkten Wladiwostok, Sowjetskaja Gavon, Ma-gadan und Petropawlowsk statio-niert. Das Hauptgewicht liegt in-dessen auf der U-Boot-Werft: Zum pazifischen Geschwader zählten gut 120 Einheiten, davon 63 mit Atomantrieb.

Diese Zahlen, berichten nun die

Japaner, haben sich inzwischen be-trächtlich erhöht. Hauptstoßrichtung Moskaus scheint es zu sein,

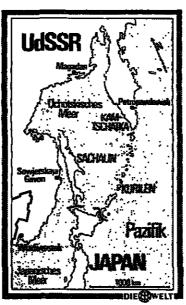

Festland, der Halbinsel Kamtschatka und - zum offenen Pazifik hin - von der einst japanischen Kurilen-Kette) zu einer Art "Heiligtum sowjetischer Seemacht" für kampfstarke Atom-U-Boote zu ma-chen. Als Hinweise darauf werten die Experten, daß immer mehr Raketen-U-Boote in dem bis zu 3.6 Kilometer tiefen Randmeer statio-niert werden und daß die sichernden, für die eisfreie Zeit wichtigen Uberwasser-Streitkräfte und die Luftabschirmung deutlich verstärkt werden.

Ein weiteres Schwergewicht haben die Sowjets offensichtlich auf ihre Präsenz in der Südchinasee und im Indischen Ozean gelegt. Schließlich widmen sie der Erweiterung des einstigen US-Stütz-punktes in der vietnamesischen Cam-Ranh-Bucht (die als einer der besten Naturhäfen der Welt gilt) immer größere Aufmerksamkeit.

All diese fernöstlichen Schachzüge tragen die Handschrift des Mannes, der die Rote Flotte in nunmehr fast 27 Jahren zäher, kontinuierlicher Arbeit von einem allen-falls drittrangigen Küstengeschwa-der zu einer Art geopolitischen Vorschlaghammers umgeschmiedet hat: des Oberbefehlshabers Sergej Georgewitsch Gorschkow.

Der 72jährige Admiral - selbst für den kommunistischer Sympathien wirklich unverdächtigen Londoner "Sunday Telegraph" der in der Tat bedeutendste Schiffbauer des 20. Jahrhunderts und vielleicht sogar der bedeutendste der Geschichte" - hat an seinen Zielen nie einen Zweifel gelassen. In der 1972/73 erschienenen Artikelserie "Seestreitkräfte in Krieg und Frieden" und in seinem weltweit beachteten Buch "Die See-macht des Staates" (1976) legte er seine - sprich: die sowjetische -

Marinestrategie so dar: "Die Demonstration von Seemacht kann in vielen Fällen zum Erreichen politischer Ziele führen, ohne die Waffen sprechen zu lassen. Allein durch die Ausübung von Druck, durch eine latent vor-handene Gewalt oder die bloße Drohung, wirklich loszuschlagen. Und: Die See ist Niemandsland. Deshalb unterliegen Marineaktionen nicht den Hindernissen, denen in Friedenszeiten ein politisch mo-tivierter Einsatz der anderen Waffengattungen gegenübersteht."

So dürfte der forcierte Ausbau der Roten Pazifikflotte exakt in den weltpolitischen Rahmen passen, an dem Sergej Gorschkow so großen Anteil hat. Die erhöhte Be-drohung des westlichen Alliierten Japan, eine verstärkte Präsenz im .Problemozean" Indik, der latente Druck auf das maritim unbedeu-tende China und nicht zuletzt die Bedrohung vitaler Handelsschiff-fahrtswege passen in dieses Bild. Es ist wahrscheinlich das letzte

Husarenstück des "Vaters der so-wjetischen Weltmeermarine". Er soll, wie bislang unbestätigten Meldungen zu entnehmen ist, in jüngster Zeit harte Zusammenstöße mit dem sowjetischen Verteidigungs-minister Ustinow gehabt haben und in Kürze in den Ruhestand versetzt werden.

## Rom: Wieder Sowjetspion festgenommen

Die italienische Polizei hat gestern einen weiteren sowjetischen Staatsbürger unter Spionageverdacht verhaftet den Vizedirektor der Handelsabteilung der Mineral-ölgesellschaft "Nafta Italia", Viktor Konjajew (38).

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Konjajew der "politisch-militärischen Spionage". Angeblich hat er mit dem vor zwei Wochen verhafteten Aeroflot-Vizedirektor Viktor Pronin und mit dem am selben Tag festgesetzten italieni-schen Ingenieur Azelio Negrino zusammengearbeitet. Negrino, der voll geständig ist, soll ausgesagt haben, daß er im Augenblick seiner Verhaftung drauf und dran

war, die Konstruktionspläne des NATO-Mehrzweckflugzeuges Tornado" und andere auf Mikro film aufgenommene Geheimdokumente an Pronin weiterzugeben.

#### US-Konsulate werden wieder geöffnet

rtr, Washington Auf Druck des Kongresses wird die amerikanische Regierung nach Angaben von Außenminister Geor-ge Shultz in diesem Jahr sieben Konsulate wiedereröffnen. Die Konsulate waren unter der Regierung des Präsidenten Jimmy Carter geschlossen worden. Es handelt sich um die konsularischen Vertretungen in Bremen, Salzburg, Nizza, Turin, Göteborg, Brisbane (Austra-lien) und Mandalay (Burma).

### Bern: Diplomat aus Polen unerwünscht

Die Schweizer Behörden haben einem chemaligen Militärattache der polnischen Botschaft in Bern die Einreise verweigert. In einem Kommunique des Justiz- und Polizeidepartements wurde dem namentlich nicht genannten Diplomaten vorgeworfen, er habe Schweizer Luftwaffenstützpunkte ausspioniert. Die Agententätigkeit des Diplomaten sei im Verlauf der Ermittlungen nach der Geiselnahme in der polnischen Botschaft vom September letzten Jahres aufgedeckt worden. Der Militärattache, bei dem es sich verschiedenen Quellen zufolge um Oberst Zyg-munt Drobuszewski handeln soll. hatte wenige Tage nach der Geiselaffäre die Schweiz verlassen.

#### Kuwait kauft "Mirage"-Flugzeuge AFP, Kuwait

Der Verteidigungsminister Ku-waits. Scheich Salem Al Sabah, hat mit der französischen Firma Dassault einen Vertrag über den Ankauf von Jagdflugzeugen des Typs "Mirage" unterzeichnet. Das wurde in Kuwait offiziell mitgete

## "Afghanistan-Krieg kostet Moskau pro Tag 150 Millionen"

WALTER H. RUEB, Bonn Achmed Khaled, ein Sprecher der afghanischen Freiheitskämp-fer, erklärte in einer ARD-Fernsehsendung am späten Mittwoch-abend unmißverständlich, Ver-handlungen über eine politische Lösung des Afghanistan-Konflikts könnten einzig und allein zwischen der Sowjetunion und dem afghanischen Widerstand stattfinden. Gespräche mit dem kommunisti-schen Regime von Babrak Karmal in Kabul lehnte Khaled ab. Wenn die geforderten Verhandlungen nicht stattfänden oder zu keiner Lösung führten, wollten die Mud-jahedin eine Entscheidung mit den Waffen erzwingen.

Der Geschäftsträger der afghani-schen Botschaft in Bonn, Mir Enaithulla Sadat, sagte seinerseits: "Mit den Rebellen werden wir uns niemals an einen gemeinsamen Tisch setzen." Seine Regierung in Kabul aber sei bereit, den "Rebellen", welche die Waffen niederlegten, Amnestie zu gewähren und Arbeitsplätze oder ein Stück Land zu geben. Eine so klare Gegenüber-stellung der unversöhnlichen Standpunkte hat es in den deutschsprachigen Medien bisher nicht

gegeben.
Die Kosten, die die Sowjets durch ihren Krieg am Hindukusch gegen Recht und Freiheit des afghanischen Volkes zu tragen ha ben, wurden von einem ehemaligen ARD-Korrespondensen in Moskau auf rund 150 Millionen Mark am Tag beziffert. ARD-Korrespondenten in

Zu den Aktivitäten des UNO-Sonderbeauftragten Diego Cordovez auf seiner Vermittlungs- und Friedensmission in Kabul, Tehe-ran, Islamabad und Moskau äußerten sich die beiden Afghanen nicht.

## Ein Farbiger prescht in Chicago vor Sensation bei Bürgermeister-Vorwahl der Demokraten / "Black vote" gewinnt an Gewicht

Chicago bildet insofern noch ei-

TH. KIELINGER, Washington Chicago, "the windy city" am Lake Michigan, ist von den Winden des Wandels erfaßt. Sie rütteln an der politischen Struktur dieser zweitgrößten städtischen Zusam-menballung in den USA und haben ihr soeben eine Sensation beschert einen farbigen Gewinner der Vorwahl unter den demokratischen Kandidaten. Harold Washington heißt der Mann, er sitzt seit vier Jahren in der Legislative von Illi-nois und hat jetzt auf Anhieb die regierende Bürgermeisterin Jane Byrne von ihrem Thron gestoßen.

Da Frauen und Farbige, einer stillschweigenden Übereinkunft nach, zu den "Minderheiten" innerhalb der amerikanischen Gesellschaft gehören (was zumindest bei den Frauen numerisch nicht haltbar ist), gibt es hier ein bedeutsames Kuriosum zu verzeichnen: Die eine Gruppe der gesellschaftlichen Aufstreber – die Farbigen – schieben die Symbolfigur einer Konkurrenz-Gruppe – Jane Byrne als Inbegriff der leistungsorientierten Frau in einer männerorientierten Um-

#### Monopol politischer Macht

Harold Washington muß, um Bürgermeister von Chicago zu wer-den, noch die eigentliche Wahl gegen seinen republikanischen Konkurrenten Bernard Epton gewin-nen, einen Versicherungsfachmann und ehemaligen Abgeordne-ten in der Illinois-Kammer. Aber in Chicago regiert seit 1931 die Demokratische Partei. Sie hat, vor allem unter ihrem legendären Boß Richard J. Daley, in den sechziger und siebziger Jahren eine fast monopolartige politische Macht entfalten können, die berühmte "machine", das unangreifbare Vehikel einer fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens der Stadt erreichenden Pfründenwirtschaft.

Mit Harold Washington als wahrscheinlichem neuen Bürgermeister erweitert sich der Kranz jener US-Großstädte, die von Farbigen regiert werden, um eine weitere wichtige Metropole. William Bradley in Los Angeles, Coleman Young in Detroit, Andrew Young in Atlanta, Marion Barry in Washington, D.C. In mehr als 3000 Gemeinden haben Farbige in den USA heute schon das Sagen. Allein seit 1980 ist ihr Regierungsanteil in den Kommunen um weitere drei Prozent gestiegen.

Mit der neuen Verantwortung in den US-Städten übernehmen diese Anführer der schwarzen Minderheit freilich eine ganz besonders schwere Bürde. Die Zentren amerikanischer Städte sehen sich seit 15 Jahren einer bedrohlichen Verflight", die Flucht der Weißen an den Stadtrand, weg von Rassenunruhen, gewalttätigen Ausschrei-tungen, Armut und Verbrechen ha-ben die Zentren der Städte entvölkert und sie zu Quasi-Gettos ver-wandelt: Dort lebt heute die farbige Minderheit als Stadt-Mehrheit, wie etwa in Washington, D. C., wo die Schwarzen etwa 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen.

In dem Maße, in dem sich durch die Abwanderung von Weißen und Geschäftsleuten allgemein die Steuerbasis der Kommunen ver-ringerte, in dem Maße schritt die Unterversorgung und Vernachlässigung der Stadtzentren weiter

gistrierung unter der farbigen Stadtbevölkerung Chicagos. In den USA genügt es nicht, Wohnsitz und Identität nachzuweisen, um wählen zu können. Man muß sich vielmehr Monate im voraus als Wähler - meistens auf eine Partei

festgelegt – "registrieren" lassen.

ne Ausnahme, als diese Metropole

am Lake Michigan weitgehend ihr

kosmopolitisches Gesicht und ihre ethnisch-gesellschaftliche Mi-

schung bewahrt hat. Unter den

Farbigen ist ein emanzipatorisch

ausgerichtetes Bewußtsein spür-bar, auf dem die Berater des Vor-

wahlsiegers Washington ihre ganze

Strategie aufgebaut hatten. Seit

letztem Herbst führten sie eine ag-

gressive Kampagne zur Wählerre-

Aufbruch aus der Apathie In der Vergangenheit scheiterte diese Registrierung der Farbigen zumeist an ihrer Apathie. Dieses Hemmnis wurde in Chicago fast als 80 Prozent der wahlberechtigten Farbigen - die eigentliche Sensation – hatten sich rechtzeitig als Wähler einschreiben lassen. Wa-shington konnte diese Stimmen fast in toto auf sich vereinen. Mit weiteren sechs Prozent der weißen Wähler reichte es, um ihm einen Vorsprung von 36:33 Prozent gegenüber dem Stimmenanteil für

Wenn die hohe Wahlbeteiligung der Farbigen Chicagos landesweit Schule machen sollte, wird damit der "black vote" bei den Präsidentschaftswahlen des nächsten Jahres automatisch eine gewichtigere Rolle als in der Vergangenheit zufal-

Bürgermeisterin Byrne zu geben.

#### Belgien verschärft Personenkontrollen

Auf Drängen der Niederlande hat sich der Beneluxpartner Bel-gien bereit erklärt, aus Frankreich einreisende Personen schärfer als bisher zu kontrollieren. Das betrifft besonders die Paßkontrollen in Eisenbahnzügen von Paris nach Brüssel. Für Ausländer, die nicht die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedlandes der Europäischen Gemeinschaft besitzen, soll es in Zukunft nur noch wenige französisch-belgische Grenzübergangsmögbelgische Grei lichkeiten geben.

Deutsche Weinwerbe GmbH

## DEUTSCHER QUALITÄTSWEIN

# Leicht bekomm's: unsere Kabinett-Weine

Eine gute Nachricht für alle Weinfreunde: Die eleganten, feinfruchtigen Qualitätsweine mit Prädikat "Kabinett" sind – endlich - wieder in einer Auswahl verfügbar, wie es sie seit einigen Jahren nicht mehr

Vorläufige Strukturschätzung der Weinmosternte 1982\*

| Anbaugebiet            | hi<br>insgesamt | Tafelwein/<br>Landwein<br>% | QbA<br>% | Prädikats-<br>wein<br>% |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Ahr                    | 55.416          | 5,7                         | 71,8     | 22,5                    |
| Baden                  | 1.971.367       | 9,6                         | 74,4     | 16,0                    |
| Franken                | 608.818         | 3,0                         | 75,0     | 22,0                    |
| Hess. Bergstraßè       | 46.410          | 0,6                         | 66,5     | 32,9                    |
| Mittelrhein            | 97.120          | 8,0                         | 64,2     | 27,8                    |
| Mosel-Saar-Ruwer       | 2.345.907       | 12,8                        | 52,8     | 34,4                    |
| Nahe                   | 688.103         | 4.7                         | 69,5     | 25,8                    |
| Rheingau               | 400.068         | 0,0                         | 69,8     | 30,2                    |
| Rheinhessen            | 3.748.330       | 1,7                         | 65,7     | 32,6                    |
| Rheinpfalz             | 3,644.199       | 12,3                        | 69,8     | 17,9                    |
| Württemberg            | 1.797.211       | 9,8                         | 85,0     | 4,9                     |
| Bundesgebiet<br>gesamt | 15.402.949      | 8%                          | 68,8%    | 23,2%                   |

(nach Angaben des Statistischen Bundesamtes)

Weininstituts haben rund 16% (= 2,5 Kabinettstuie erreicht.

## Die leichtesten Weine der Welt

Unsere Spezialität der "Kabinett"-Weine kommt dem Trend zum leichten Genießen ideal entgegen.

Die Weine, die traditionell nicht angereichert werden, haben einen geringeren Alkoholgehalt als andere. Sie belasten daher nicht und empfehlen sich als besonders angenehme Begleiter beim mittäglichen Essen oder auch zum gemütlichen Umtrunk danach.

## Elegant und frisch

Unsere "Kabinett"-Weine Jahrgang '82 präsentieren sich ausgesprochen geschliffen und harmonisch. Sie sind fein, delikat und zart in Duft und Geschmack. Ihre belebende Frische macht Zunge und Gaumen Nach den Schätzungen des Deutschen für die Feinheiten einer guten Küche empfänglicher. Vor allem die halbtrockenen, Mio.hl) der '82er Weinmoste die begehrte aber auch die trockenen "Kabinett"-Weine erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit.

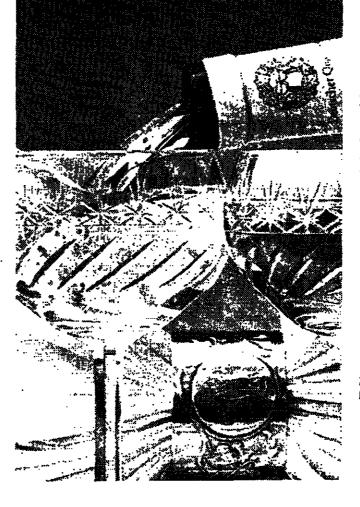

#### "Kabinett"-Weine fürs Wein-Cabinet

Ein guter Jahrgang, der wie der 82er auch gut lagerfähig ist, empfiehlt sich natürlich auch zum Weinkellern. Die seltene Vielfalt an leichten, fruchtigen und eleganten "Kabinett"-Weinen aus allen deutschen Anbaugebieten wird zu mancher Entdeckung führen, die man auch in späteren Jahren mit Genuß "wiederentdecken" möchte.



**HADRICH** 

the interess

## Die "Wasserträger" begehren auf Hilfsprogramm der USA für

Vor dem Parteitag der KP Italiens: Streit um den "demokratischen Zentralismus"

F. MEICHSNER, Rom Was sich als "congresso dello strappo" ankündigte, wird mög-licherweise als Kongreß der Basisrebellion in die Parteitagsgeschichte der italienischen Kommunisten eingehen. Nicht der "strappo", der Riß im Verhältnis zu Moskau, beherrscht die vorbereitende Diskussion zu dem am nächsten Mittwoch im Mailänder Sportpalast beginnenden XVI. KPI-Parteitag, sondern das Aufbegehren des namenlosen Genossen gegen das Partei-Establishment und dessen traditionellen Führungsstil, den "demokratischen Zentralismus". Der "demokratische Zentralis-

mus", der in allen kommunisti-schen Parteien der Welt Verfassungsnorm ist, gibt der innerpar-teilichen Demokratie nur theore-tisch einen gewissen Raum. In der Praxis zementiert er die Macht des Generalsekretärs und seines Führungskollektivs. Dem Parteimitglied konzediert er das Diskussionsrecht lediglich so lange, bis die Fihrungsorgane über irgendei-ne Frage entschieden haben. Ist erst einmal die Parteilinie festgelegt, muß sie der einzelne Genosse befolgen und aktiv vertreten, auch wenn er nicht damit einverstanden ist. "Demokratischer Zentralis-mus" verwehrt jede Fraktionsbil-dung innerhalb der Partei und jede öffentliche Kritik eines Parteimitgliedes an der Partei. Innerparteili-che Abstimmungen machte er bisher weitgehend zur Farce, da diese nicht geheim, sondern offen waren.

#### Empfindliche Schlappen

Gegen diese Methode haben jetzt plötzlich überall im Land die "Wasserträger" der Partei aufbegehrt. Sie setzten in zahlreichen der 108 Provinzialkongresse bei der Wahl der Delegierten für den Mailänder Nationalkongreß echte Geheimabstimmungen durch. Sie verab-schiedeten Entschließungen, mit denen sie die 1100 Parteitagsdelegierten aufforderten, den "demokratischen Zentralismus"

Grund auf zu revidieren, der Parteibasis ein wirkliches und ständiges Mitspracherecht einzuräumen sowie für die Zukunft die unzensierte Veröffentlichung der Sit-zungsprotokolle von Parteivor-stand und Zentralkomitee zu garantieren.

Das Partei-Establishment erlitt bei diesen Geheimabstimmungen zum Teil empfindliche Schlappen. In der Textilstadt Prato bei Florenz wurde praktisch die ganze Parteiführung der Provinz desavouiert. Kaum einer der Funktionäre kam auf die Mailänder Delegiertenliste. In Neapel fielen ebenfalls die meisten prominenten Föderationsfunktionäre durch. Georgio Napo-litano, als Berlinguer-Intimus, Fraktionsführer in der römischen Abgeordnetenkammer und Parteivorstandsmitglied der Spitzen-kommunist in der Vesuvstadt, erreichte unter den 30 zu wählenden Delegierten gerade noch den 29.

Alarmiert, aber ohnmächtig, prangerte das toskanische Regionalsekretariat der Partei "das Durcheinander von Prato" an und stellte es als Folge des "perversen Mechanismus" der Geheimabstimmung hin. Und in Neapel warnte ein Altgenosse: "Der Topf des de-mokratischen Zentralismus ist am Überkochen. Jetzt ist alles mög-

Viele der "Rebellen" berufen sich auf den ehemaligen Präsidenten der römischen Abgeordneten-kammer, Parteivorstandsmitglied Pietro Ingrao. Er vor allem war es. der auf den Provinzialkongressen immer wieder den autoritären Füh-rungsstil des Parteisekretariats unter Enrico Berlinguer kritisiert und mehr Basisdemokratie gefordert

Die im Vorfeld des Mailander Kongresses geführte Diskussion über die innerparteiliche Demokratie hat die Auseinandersetzung über das Verhältnis der KPI zu Moskau in den Hintergrund treten lassen. Der durch Afghanistan und Polen provozierte "Riß" in den Beziehungen zur Sowjetunion, der noch die Debatte auf der letzten ZK-Sitzung im vorigen Herbst be-herrscht hatte, ist kaum mehr ein Thema. Parteivorstandsmitglied Armando Cossutta als der prominenteste Vertreter der moskauhörigen Kräfte in der KPI, scheint auf verlorenem Posten zu stehen. Seine Abänderungsanträge zu den Parteitagsthesen, seine Proteste gegen Berlinguers Feststellung, daß sich die "Antriebskraft der rus-sischen Oktoberrevolution erschöpft" habe, fanden in den Provinzialkongressen nur bei 5-6 Prozent der Mitglieder Unterstützung.

#### Gegen totalen Bruch

Die Masse der Genossen hat sich offensichtlich mit dem "strappo" abgefunden Ingrao, nicht Cossut-ta, scheint heute der potentielle Gegenspieler Berlinguers zu sein. Und Ingrao ist in seiner Kritik am sowjetischen System und an der Machtpolitik der Kreml-Führung eher noch radikaler als der Partei Als innenpolitisches Hauptthe-

ma des Mailander Parteitages zeichnet sich die von Berlinguer anvisierte "demokratische Alterna-tive" in Italien ab. Der Parteisekretär will sie – notfalls auch mit einer Parlamentsmehrheit von nur 51 Prozent – gegen die Democrazia Cristiana durchsetzen. In den Provinzialkongressen wurden jedoch zahlreiche Stimmen gegen den to-talen Bruch mit den Christdemokraten laut. Die Anhängerschaft des von Berlinguer zu den Akten gelegten "historischen Kompro-misses" erwies sich unerwartet noch als ziemlich stark.

Italiens KP ist mit ihren 1,6 Mil-lionen Mitgliedern, ihrem organisa-torischen Netz von 12 944 Sektionen, ihrem Stimmenanteil von 30,4 Prozent sowie ihrer Beteiligung an 791 Lokal-, 35 Provinzial- und fünf Regionalregierungen nach wie vor die zahlenmäßig stärkste und einflußreichste kommunistische Par-

## Hanois Rückzug für die Propaganda

Truppen in Kambodscha werden verstärkt, andere ausgetauscht / Gipfel in Vientiane

CHRISTEL PILZ, Bangkok Als "pure Propaganda zur Täuschung der Weltmeinung" bezeichnete der Generalsekretär des nationalen thailändischen Sicherheitsrats, Prasong Soonsiri, die jüngste Erklärung Hanois, seine Truppen in Kambodscha alljährlich zu reduzieren. Prasong erinnerte an Ha-nois weltweit publizierten Teil-rückzug im vorigen Jahr, der sich als bloße Rotation herausstellte. Kranke, schwache und langgediente Truppen wurden mit besser ausgebildeten und ausgeruhten Soldasei die Situation nicht anders.

Erst vor kurzem habe Hanoi seine an der Grenze stationierten Divisionen von 7000 auf 10 000 Mann aufgefüllt und mit besseren Waffen versorgt. Sie erhielten 150-mmund 130-mm-Geschütze - letztere sind für ihre Treffgenauigkeit bekannt - sowie neueste Modelle der sowjetischen SA-7b-Bodenluftra-kete, die von der Schulter gefeuert wird und einen Radius von fünf Kilometern hat. Allein im Januar wurden 12 sowjetische Schiffe im kambodschanischen Hafen Kompong Som registriert; sie entluden hauptsächlich Waffen. Die thailändische Luftwaffe sorgt sich unterdes über die Intensivierung von Übungsflügen vietnamesischer Kampfflugzeuge vom Typ MiG 21 über Kambodscha. Ihre Angriffsziele können allenfalls Flüchtlings-lager entlang der Grenze sein. Ende vorigen Jahres wehrte die thailändische Luftwaffe erstmals eine MiG 21 vom Eindringen in thailändischen Luftraum ab.

Angesichts dieser Entwicklung bezweifelt Thailands Außenminister, Siddhi Sawetzila, die Aufrichtigkeit des Rückzugsbeschlusses, für dessen Bekanntgabe Hanoi das Datum des soeben beendeten In-dochina-Gipfeltreffens in der laotischen Hauptstadt Vientiane wählte. Zwei Tage lang haben die Regie-rungs- und Parteichefs von Viet-nam, Laos und Kambodscha über die Konsolidierung ihrer Kooperation zur Schaffung eines geeinten Indochinas" gesprochen.

Es war dies das dritte Gipfeltreffen kommunistischer Indochina Führer seit 1965, doch das erste seit der Machtergreifung in Laos, Kambodscha und Südvietnam vor fast acht Jahren. Aus der Tatsache, daß dieser Gipfel wiederholt verschoben worden war, hatten Beobachter auf schwerwiegende Meinungsunterschiede geschlossen. Bisher wurde über Beschlüsse zu diesem eigentlichen Konferenzthema nicht mehr bekannt, als daß die Außenminister, die Wirtschaftsminister und die Planungschefs zweimal im Jahr zusammentreffen sollen, und daß Ausschüsse auf praktisch allen Gebieten zu errichten

Die Konferenz diente nach Ansicht von Beobachtern auch den Vorbereitungen des Gipfels der Blockfreien, der Anfang März in Neu-Delhi stattfindet. Kambodscha, dessen Stuhl derzeit unbesetzt ist, wird eines der Hauptthemen sein. Peking hat inzwischen die Forderung von Prinz Sihanouk, Vietnam aus der Bewegung auszu-

schließen, unterstützt. Sihanouk, der ehemalige Staatschef Kambodschas, erhielt keine Einladung nach Neu-Delhi.

Hanoi sieht sich als Vollstrecker des Testaments von Ho Chi Minh, das die Integration der drei Länder Indochinas zu einer Nation, einer Partei und einer Armee als Erfüllung der sozialistischen Revolution vorschreibt. Um Laos unter Kontrolle zu halten, muß Hanoi 40 000 bis 50 000 Soldaten im Lande halten. In Kambodscha stürzte es das Regime der Roten Khmer und marschierte mit 200 000 Mann Soldaten ein. Die strategische Allianz, so verkünden seine Propagandisten tagein, tagaus, sei nicht mehr zu zerstören. Gemeinsam würden sich die drei Länder gegen die Feinde des Sozialismus verteidigen und für seinen Siegeszug kämpfen.

So daß auf dem Gipfel die früher genannten Voraussetzungen für einen vollständigen Abzug der Viet-namesen aus Kambodscha verschärft wurden. Hatte Hanoi bisher nur auf der Beendigung der chinesischen Bedrohung bestanden, so fordert es jetzt:

- Thailand darf den Feinden des provietnamesischen Regimes unter Präsident Heng Samrin sein Territorium nicht zur Verfügung stellen und muß alle Hilfe an die antivietnamesischen Widerstandsgruppen einstellen:

- Friede und Sicherheit an der thailändisch-kambodschanischen Grenze müssen sichergestellt wer-

# **Demokratie**

AP, Washington Der amerikanische Außenminister George Shultz hat vor einem Unterausschuß des Repräsentantenhauses erstmals Einzelheiten des von der Regierung vorgelegten Sonderprogramms "zur Förderung der Demokratie in der Welt" mitge-

65-Millionen-Dollar-Programm betrifft vor allem Asien, Afrika und Lateinamerika, aber auch osteuropäische Länder. Dem Unterausschuß angehörende Ab-geordnete nahmen das Programm jedoch mit Skepsis auf und bezweifelten vor allem, daß damit die Demokratie in den USA freundlich gesonnenen Ländern genauso ge-fördert wird wie in den anderen. Auch wurden Befürchtungen laut, die Regierungen nichtdemokratischer Staaten, in denen derartige Mittel eingesetzt werden sollen, könnten dies als Versuch zu ihrem Sturz ansehen.

#### Anschlag auf Tichonow in Athen?

AFP, Athen Der sowjetische Ministerpräsident Nikolai Tichonow hat gestern einen viertägigen Besuch in Athen beendet und ist nach Moskau

zurückgereist. Am Vortag war es in Athen vor einem Restaurant zu einer Explo-sion gekommen, in dem Tichonow zu Abend aß. Die Verantwortung für den Zwischenfall übernahm ei-ne Gruppe mit dem Namen "Auto-nomer Widerstand", die damit ihre "Solidarität mit den politischen Gefangenen in Polen" unter Beweis stellen wollte, wie es in einer Mitteilung heißt.

## Chef der ETA in Frankreich gefaßt

dpa, Bayonne
Der mutmaßliche neue Chef der
baskischen ETA-Terroristen, Pedro Aztorkitza Ikazurriaga, ist mit
acht weiteren Mitgliedern der Untergrund-Organisation in Frankreich festgenommen worden. Nach offiziellen französischen Angaben wurden die Mitglieder der "poli-tisch-militärischen ETA" im franzősischen Baskenland am Mitt-woch "auf frischer Tat" gefaßt.

## "US-Truppen in Europa einfrieren"

AP, Washington Der republikanische Senator Ted Stevens hat in Washington erklärt, er wolle sich um ein Einfrieren der Zahl der in Europa stationierten amerikanischen Soldaten bemü-hen. Der Senator, der Vorsitzender des für die Bewilligung der Verteidigungsausgaben zuständigen Se natsausschusses ist, teilte seine Absicht Verteidigungsminister Caspar Weinberger mit. Dieser antwortete: "Ich wollte, ich könnte Ihnen das ausreden." Weinberger sagte, eine Festlegung auf eine be-stimmte Zahl von Soldaten in Europa beraube das Pentagon der Be-

#### Klaus Barbie in Lyon vernommen

SAD, Lyon Klaus Barbie (69), der ehemalige Chef des Sicherheitsdienstes in Lyon, wurde gestern zum zweitenmal nach seiner Inhaftierung in Frankreich von Untersuchungs-richter Christian Riss (30) im Gefängnis Sankt-Joseph in Lyon in Anwesenheit seines Pflichtvertei-digers Alain De La Servette ver-nommen. Bei diesem zweiten Verhör unterrichtete Riss Barbie über die acht Anklagepunkte gegen ihn.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/3041, Telex 8 85 714

## Wer zieht Konsequenzen?

"Rechnungshof: Wo blieb das Freikaufs-geld?"; WELT vom Zf. Januar

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr erstaunt über Pressenotizen, wonach das Nichtvorhandensein von Belegen über Ausgaben von 5,5 Millionen DM allein kein strafbarer Tatbestand sein soll. In meiner 30jährigen Tätigkeit als Buchhalter habe ich es immer für strafbar gehalten, wenn durch fehlende Belege Steuerhinterzie-hungen begangen werden. Gemäß Paragraph 146 in Verbindung mit Paragraph 370 der Abgabenordnung werden diese mit Freiheits-strafen bis zu fünf Jahren bestraft. Auf den Ausgang des Verfahrens gegen den ehemaligen Minister Franke und seinen Staatssekretär bin ich sehr gespannt. Sofern bei den Steuerpflichtigen

und bei denjenigen, die die Steuer-gelder verwalten nicht mit glei-chem Maß gemessen werden sollte, kann auch gegenüber den Bürgern nicht mehr von Steuermoral ge-sprochen werden. Es ist ohnehin schon erstaunlich, daß man im Zusammenhang mit den häufigen Beanstandungen der Rechnungshöfe in der letzten Zeit nie etwas von Konsequenzen für die zuständigen Politiker oder Beamten gehört hat. Mit freundlichen Grüßen

Heinz Schleuter, Dülmen i. W.

Was der Ex-Minister für innerdeutsche Beziehungen sich in seiner Amtszeit geleistet hat, ist in der Tat nach allem, was jetzt in die Öffentlichkeit gedrungen ist, skan-

Konnte man über die Geschichte mit dem vom Minister verlorenen Zentralschlüssel für das ganze Ministerium noch hinwegsehen, so ist der Verlust geheimer Akten (die möglicherweise in die Hand östli-cher Geheimdienste geraten sind) schon ein unverantwortlicher Um-gang mit unseren Staatsinteressen. Bei jedem kleinen Beamten wäre längst ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der mächtige Minister und Chef der SPD-"Ka-nalarbeiter" durfte sich dagegen offenbar alles erlauben. Und jetzt noch die ungeklärte Verwendung von Steuergeldern!

Es kann doch nur als Wähler-Verdummung angesehen werden, wenn Franke zu seiner Rechtfertigung anführt, die Natur der Häft-lings-Freikauf-Geschäfte habe es nicht anders zugelassen. Natürlich gibt es bei solchen Geschäften kei-ne schriftlichen Verträge darüber. Aber gerade die heikle Natur dieser Aktionen verlangte erst recht, daß im Ministerium genaue interne Aufzeichnungen (Aktennotizen) geführt werden.

Sepp Siegwart, Waiblingen

Sehr geehrter Herr Schell, vielen Dank für diese aufschluß-reichen Fragen und Informationen, die ohne den Regierungswechsel in Bonn wohl nicht möglich gewe-sen wären. Der ohnehin umstrittene und menschenrechtswidrige "Freikauf" von Häftlingen aus der "DDR" ist von der KSZE-Konfe-renz in Madrid, schon wegen Arti-kel 32 der UN-Menschenrechtsdeklaration, verurteilt worden. Daran ändern auch angeblich "humanitäre Gründe im Interesse der Betroffenen" nichts. Letztere haben in die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte bekundet, daß Öffentlichkeitsarbeit meist mehr hilft als Geld. Das geheimnisvolle Frei-kaufsgeld nützt immer noch dem gefährlichen Staatssicherheitslienst in Ost-Berlin mehr als den Gefangenen der totalitären Macht-haber. Neue willkürliche Verhaf-tungen folgen laufend. Wie lange noch?

Beste Grüße E.-B. Kuenne, San Leandro / Mallorca

## Wort des Tages

99 Der Dienst an der Sache kann oft gerade dasjenige erfordern, wodurch ich am wenigsten leuchten und glänzen kann.

Friedrich Schleiermacher, dt. Theologe und Philosoph (1768-

To die Kern

Sale in the legist

Nur 23 Prozent

Die Palizei ist das Schlaßlicht der Nation ; Will Propa, IS. Februar

Sehr geehrte Redaktion. Herr Günter Schröder, Vorsitzender der Gewerkschaft der Poliziel (GdP), behauptet in seinem der WELT gegebenen Interview: 75
Prozent aller Beamten des Landes und des Bundes sind mit A12 aufwärts eingestuft, das sind mindestens 4500 DM im Monat

Diese Behauptung ist zumindest für den Bundesbereich unrichtig.
Nach der Übersicht über die Planstellen der Beamten im Bundeshaushaltsplan 1983 beschäftigt der Bund einschließlich der 22 025 Polizeiuslichen der Aufgeber haushaitsplan 1983 beschäftigt der Bund einschließlich der 22 025 Polizeivollengsbeamten im Bundes grenzschutz insgesamt 113 265 Beamte Davon gehören 26 227 Beamte den Besoldungsgruppen A12 und höher an Das sind aber nicht 75, sondern nur rund 23 Prozent aller Bundesbeamten. Die übrigen Bundesbeamten – immernin fast 77 Prozent – gehören zu den Besoldungsgruppen A11 und darunter.

Mit freundlichen Grüßen Kurt Beilken,

dungsgruppen All und darunter.

Mit freundlichen Grüßen
Kurt Beilken,
Wachtberg

Entscheidende Frage

Die Meinungsforschier geben uns
jetzt alle paar Tage als Wahlprognose auf, wie jeweils 2000 Personen
wählen wirden. Dabei wäre es
m. E. zugleich interessant zu erfahren, nach welchen Kriterien die
Befragten ihre Entscheidungen getroffen haben. Daß die Bedeutung
der Erst- und Zweitstimmen dem
Gros der Wähler nicht geläufig sein
soll, berichtete die Presse mehrfach.
Kann man wohl davon ausgehen.

Kann man wohl davon ausgehen, daß der Wähler in der Regel nach seiner Einstellung zu dem Vorhaseiner Einstellung zu dem Vorhaben der Parteien bzw. deren Programmen seine Stimme abgibt?
Welcher Wählerauteil mag sich nach dem Gefallen oder Mißfallen am Auftreten einzelner Politiker z. B. im Fernsehen für seine Stimmenabgabe entscheiden? Wieviel Prozent haben überhaupt keine eigene Meinung und richten sich nach Empfehlungen Dritter? Es gibt gewiß noch viele andere Kriterien für die Stimmenabgabe Obman darüber auch einmal etwas der seine für der stimmenabgabe Obman darüber auch einmal etwas der seine sein der seiner der seine sein der seine sein der seine für die Stimmenabgabe Obman darüber auch einmal etwas der seiner seiner seine seiner seine sei

Mit freundlichem Gruß
Hans-Joachim Neumann,
Meerbusch 1

tale!

et dia tana angalek (

Email : 40 Hot Let 50" : 400 and

gem francherigen ger

The last to the self of the last the last to the last the

da Windon wie

. Salvad to den 🌉

28t Nation and the

Lin Westphal

Kanden Amerika

# terrichtet

## Personalien

**GEBURTSTAGE** 

Professor Dr.-Ing. Walter Bruch, Erfinder des PAL-Farb-fernsehsystems, wird am 2. März 75 Jahre alt. Er ist in Neustadt an der Weinstraße geboren. Mit der Fernsehtechnik beschäftigte er sich schon Ende der zwanziger Jahre experimentell als junger Student. Diese Arbeiten führten ihn nach Berlin, wo er Mitarbeiter von Manfred von Ardenne und dem ungarischen Erfinder Dènes von Uihaly wurde. 1935 trat er in das Unternehmen Telefunken in Berlin ein. Die Firma entwickelte gerade das elektronische Fernsehen zur Betriebsreife. Als eine Pioniertat der Fernsehtechnik feierte man ein Jahr später die von Bruch mitentwickelte Ikonoskop-Kamera, mit der er als Aufnahme-Operateur bei den Olympischen Spielen in Berlin mitwirkte. Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete sich Bruch zunächst ein eigenes Entwicklungslabor für Elektrophysik ein, bevor er 1950 zu Telefunken zurückkehrte. Anfangs war er dort Leiter der Fernsehge-räte-Entwicklung und später Lei-ter der physikalischen Grundlagenforschung. Am 3. Januar 1963 präsentierte er den Experten der Europäischen Rundfunkunion sein farbstabiles System PAL

(Phase Alternation Line). Auf der Grundlage dieses Systems wurde am 25. August 1967 das Farbfernsehen in der Bundesrepublik ein-geführt. Für das PAL-Verfahren haben sich inzwischen rund 60 Länder entschieden. Professor Bruch, seit 1963 im Ruhestand, wurde vom In- und Ausland-geehrt. Er erhielt 1976 gemeinsam mit Wernher von Braun den Werner-von-Siemens-Ring, eine Aus-zeichnung, die nur alle vier Jahrefür Verdienste um Wissenschaft und Technik vergeben wird.

Seinen 80. Geburtstag feiert heute in Wuppertal der Chemiker Dr. Gerhard Schrader, der das Pflanzenschutzmittel "E 605" entwickelt hat. Gerhard Schrader, in der Nähe von Braunschweig geboren, studierte in Braunschweig und Göttingen. 1928 ging er zu den IG-Farben. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er seine Tätigkeit in der Entwicklung biologisch wirksamer Phosphorverbindungen für den Pflanzenschutz bei den Farbenfabriken Bayer fort. Das Präparat "Baytex", das unter seiner Leitung entwickelt wurde, spielte eine bedeutende Rolle bei der Bekämpfung der Anopheles-Stechmücke, die Überträger der Malaria ist. Für seine zahlreichen Forschungsarbeiten im Bereich des Pflanzenschutzes wurde er Ehrendoktor der Universitäten Bonnund Hannover. Seit 1968 lebt Dr. Gerhard Schrader in Wupper-

UNIVERSITAT

Mit Mitteln der Fritz-Thyssen-Stiftung konnte die Universität Marburg ihre umfassende Savigny-Sammlung weiter vervoll-ständigen. Die Universitätsbiblio-thek erhielt 20 Originalbriefe des großen Staatsrechtslehrers und preußischen Ministers für Gesetzgebung Friedrich Carl von Savigny sowie eine Sammiung Savignys von Bibliotheksnotizen unter dem Titel "Index bibliothecar-um". Die Briefe Savignys sind an seinen langjährigen Freund, Pfarrer Johann Christian Bang, Coss-felden bei Marburg, gerichtet und stammen aus den Jahren zwi-schen 1808 und 1839. Savigny schreibt in ihnen über seine Berufung nach Landshut, über seine Lehrtätigkeit in Berlin sowie über seine engen Kontakte zu dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte. Außerdem finden sich in den Briefen Anmerkungen über die Kontroverse mit seinem wissenschaft-lichen Antipoden Anton Justin Thibant.

liest den Rheinischen Merkur.

Denn liberal-konservativer Journalismus garantiert, daß die

Deutschlands meinungsbildende Wochenzeitung. Jetzt freitags aktuell. Am Ende der Woche fürs Wochenende.

Wer Alternativen" sucht,



Bunte Gruppen geben vor, als einzige gangbare Konzepte in Sachen Umwelt zu bieten; die Öffentlichkeit hört mehr von Umweltskandalen als von ernsthaften Initiativen, Naturvorsorge in unserem Lande zu betreiben. Der Rheinische Merkur berichtet über unbekannte Erfolge aktiver Naturvorsorge: über internationale Kooperation zur

Wahrung der Alpen als Nationalpark, über die supranationale Bedeutung des deutschen Pilotprojekts zur Kontrolie der Reaktorenumwelt, über nachbarliche Zusammenarbeit bei der Erhaltung der Ökologie des Bodenseeraumes. Ab heute bei Ihrem Zeitschriftenhändler.





## LÄNDERSPIEL / Präsident, Trainer, Kapitän nach dem 0:1 von Lissabon einig: "Eine Katastrophe"

 Armseliger Fußball. Der Sport-Informations-Dienst (sid), Düsseldorf, innementierte das 0:1 der deutschen Mannschaft in Portugal so: "Gegen Portugal hätte sich wohl auch die von Rudi Gutendorf neu Portugal hätte sich wohl auch die von Rudi Gutendorf neu Portugal hätte der Fideshillers in nicht die Fideshillers in der Fideshillers in der Fideshillers in Portugal in Portuga Vationalelf der Fidschi-Inseln nicht dämlicher anstellen können." In issabon spielte die Karikatur des Europameisters und Zweiten der Neitmeisterschaft. Wer noch über das 1:1 von Italien auf Zypern lachte ind aus diesem Ergebnis ableitete, so etwas könne dem deutschen ußball nach den bitteren Erfahrungen von Spanien nicht passieren, muß imdenken. Das nächste Spiel findet in Albanien statt, da geht es um Jindenken. Das nachste Spier findet in Albanien statt, da geht es um Junkte in der Qualifikation zur Europameisterschaft. Der nächste Zwerg, der dem Goliath ein Bein stellen darf, weil er nur noch hochmütige, imogante Spitzenverdiener vor sich hat? "Das Spiel sollte man schnell vergessen", heißt es jetzt wieder. Das wäre der größte Fehler, der gemacht werden könnte. Immer dran denken – und besser machen!

könne der Hamburger, nach der WM in Spanien zurückgetreten, auf einen Schlag alles wieder zum Gu-ten wenden. Auch das scheint – kein Zweifel, daß Magath ein guter Spieler ist - nur Flucht in neue Hoffnungen zu sein. Und wird Magath jetzt, gerade jetzt, überhaupt zur Rückkehr bereit sein? Ist es nicht eher möglich, daß er nun erst recht sagt, er habe keine Lust mehr, in diesem Team zu spielen?

 Plätzlich wird der Ruf nach Felix
Magath immer lauter. Er klingt, als
könne der Hamburger, nach der
WM in Spanien zurückgetreten, auf
einen Schlag alles wieder zum Gu
Wann Deutschland gab es erregte Kommentare, noch ehe das Spiel
abgepfiffen war. Bernhard Dietz, der ehemalige Nationalspieler: "Die
Nationalmannschaft macht zur Zeit eine schwierige Entwicklung durch,
aber das kann keine Entschuldigung sein für diese deprimierende
einen Schlag alles wieder zum Gu
Wann Deutschland gab es erregte Kommentare, noch ehe das Spiel
abgepfiffen war. Bernhard Dietz, der ehemalige Nationalspieler: "Die
Nationalmannschaft macht zur Zeit eine schwierige Entwicklung durch,
aber die Persönlichkeiten." Und dann halb im Schetz:

Wann Deutschland gab es erregte Kommentare, noch ehe das Spiel
abgepfiffen war. Bernhard Dietz, der ehemalige Nationalspieler: "Die
Nationalmannschaft macht zur Zeit eine schwierige Entwicklung durch,
aber das Spiel
abgepfiffen war. Bernhard Dietz, der ehemalige Nationalspieler: "Die
Nationalmannschaft macht zur Zeit eine schwierige Entwicklung durch,
aber das kann keine Entschuldigung sein für diese deprimierende
einen Schlag alles wieder zum Gu-"Wenn Derwall mich braucht, ich komme sofort zurück." Jürgen Sundermann, Trainer von Schalke 04: "Mit solchen Leistungen zeigen die Profis, daß sie kein Verhältnis zu ihren Fans haben. Die Folgen sind zwangsläufig ein weiterer Rückgang der Zuschauerzahlen, da die Zuschauer sich mit ihren Idolen identifizieren wollen, dies aber unter solchen Aspekten nicht können." Hennes Jäcker, Präsident von Eintracht Braunschweig: "Derwall muß endlich ein klares Konzept für die Zukunft vorlegen. Darin muß zu erkennen sein, daß er dies auch vorantreibt. Sonst ist Derwall nicht mehr tragbar." Der Fußbailbund müsse Derwall zum Rapport bestelle

## Rummenigges Flucht durch die Küche

BERND WEBER, Lissabor Die Niederlage gegen Algerien nei der Weltmeisterschaft in Spa-nien (1:2), die Posse von Gijon, bei ier deutsche und österreichische Fußballprofis so etwas wie einen Nichtangriffspakt schlossen und Zielscheibe weltweiter Emporung wurden – schlimmer, so schien es, zönne es nicht mehr kommen. Die hi-Niederlage gegen Nordirland mersten Spiel der Europameister-schafts-Qualifikation hatte schon Erinnerungen an Spanien wachge-üttelt. Und nun, was war dieses 3:1 der deutschen Nationalmannschaft im Länderspiel gegen die weite Mannschaft des zweitklassi-zen Portugal? Schlicht und einfach eine der katastrophalsten Leistungen in der Geschichte des deutschen Fußballs.

Und Bundestrainer Jupp Der-wall war geschockt. Er steckte sich ach dem Abpfiff im trüben Fluticht des Restelo-Stadions nervös eine Zigarette nach der anderen an. Dann kämpfte er einmal mühsam ım Worte und sagte schließlich: Ich kann nicht leugnen, daß diees Spiel einen gewissen Tiefpunkt Jarstellt."

Eine Beurteilung, die immerhin noch diplomatisch angelegt war. Die Wertung, die Verbandspräsiient Hermann Neuberger in einer mprovisierten Pressekonferenz aach Mitternacht in der Lobby des deutschen Mannschaftshotels von sich gab, war von ganz anderem Kaliber. Neuberger verzichtete auf ede Floskel: "Es war das schlecheste Länderspiel, das ich je von inserer Nationalmannschaft gese

Kapitan Karl-Heinz Rummenig-se, der am Abend nach dem Spiel lie gemeinsame Essenstafel frühzeitig, "unheimlich wütend und toal frustriert" (Rummenigge) durch einen Hinterausgang der Hotelkü-he verlassen hatte, um unbeheligt sein Zimmer zu erreichen, oflichtete dem Präsidenten gestern norgen bei: "Es war in der Tat eine Katastrophe, was wir uns da zu-sammengestoppelt haben. Aller-dings, bei der WM haben wir gegen Algerien wohl noch schlechter

1

Die derzeit wichtigsten Persön-lichkeiten der Nationalmannschaft sonelle Veränderungen zu sorgen.

NACHRICHTEN

Oakland (sid) - Sylvia Hanika

Tennis: Alle weiter

erreichte beim Damen-Tennistur-ier von Oakland durch ihren 2:6,

3:3 und Bettina Bunge gegen Bon-nie Gadusek (USA) 6:3, 7:5. In Ku-

Connors überrascht

La Quinta (sid) – Bei dem mit umgerechnet 650 000 Mark dotier-

ausgeschieden. Er unterlag seinem

Meyfarth verzichtet

1:4, 6:3-Sieg über Anne White (USA)
1:4, 6:3-Sieg über Anne White (USA)
1:4 is Viertelfinale. In der ersten Run1:6 siegten Claudia Kohde gegen
1:5 is der ersten Run1:6 siegten Claudia Kohde gegen
1:6 is der ersten Run-

wait steht Michael Westphal im

Viertelfinale, der den Amerikaner Kevin Kerns 6:4, 7:6 schlug.

ten Tennis-Turnier von La Quinta (Kalifornien) ist Jimmy Connors (USA) bereits in der zweiten Runde

Landsmann Mike Bauer, Nummer

Leverkusen (dpa) – Ulrike Mey-farth (Leverkusen) wird nicht wie

ursprünglich geplant an den ameri-kanischen Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften teilnehmen. Die

Hochsprung-Weltrekordlerin fühlt

Bykowa springt 1,96 Meter

Cosford (sid) - Die britischen

Leichtathleten verloren in Cosford

einen Länderkampf gegen die UdSSR. Für die beste Leistung sorgte die sowjetische Hochsprin-gerin Tamara Bykowa, die 1,96 Me-

Madrid (dpa) - Weltmeister Ana-

toli Karpow behauptete durch ein

Remis gegen seinen sowjetischen Landsmann Boris Spasski die Füh-

rung beim Internationalen Schachturnier in Linares (Spanien). Kar-pow reicht ein weiteres Remis im elflen Spiel zum Gesamtsieg.

Karpow führt weiter

sich derzeit nicht gut in Form.

89 der Weltrangliste, mit 3:6, 4:6.



DFB-Boß - funkten endlich einmal auf der gleichen Wellenlänge. Ein schwacher Trost, aber auch ein Ansatzpunkt für eine Kehrtwende. Schuldigen für die Katastrophe in Lissabon waren sich alle relativ schnell einig. "Im Mittelfeld hat's zu sehr gehakt", kritisierte Derwall, "dort wurde nur gerannt und

jeden Mannschaft", sagt Neuberger, "unseres hat gegen Portugal die Hauptverantwortlichen aus. Rummenigge: "Es ist Sache des Trainers und nicht meine, für perAber ich glaube, er kommt nicht daran vorbei." Für die, die gestern im Mittelfeld herumstümperten, hatte der Münchner aber ein paar

Entschuldigungen zur Hand.
Wolfgang Dremmler betätige
sich in München weitgehend als
Zulieferer für Paul Breitner. Also könne von ihm nicht erwartet werden, daß er im Nationaldreß den großen Dirigenten spiele. Der Mönchengladbacher Lothar Matthäus (zur Halbzeit gegen den Bremer Neuling Jonny Otten ausgewechselt) sei in seinem Klub auch nicht gerade der große Spielgestalter. Und für Wolfgang Rolff, dem De-bütanten vom HSV, gelte das glei-che wie für Dremmler: er liefe und ackere in erster Linie für einen anderen – für Felix Magath. Womit wir beim Punkt wären.

#### Gemeinschaftsarbeit mit Bernd Schuster, der bei den nächsten Spielen ja seine Freigabe vom FC Barcelona bekommt. Ich bin über-zeugt davon, daß die beiden gut

miteinander auskommen."
Derwall hat sogar schon ganz konkrete Reisepläne. Erst will er nach Hamburg fliegen, um Magath, der nach der WM und nach insgesamt 24 Länderspielen ausgestiegen war, wieder zurückzugewin-nen. Dann will der Bundestrainer nach Barcelona fliegen, um mit Schuster die Form der Zusammenarbeit abzusprechen.

Solche Pläne in Ehren, ob sich das Unternehmen aber gar so reibungslos über die Bühne bringen läßt, muß abgewartet werden. Günter Netzer, HSV-Manager und in Lissabon auf den Spuren der Nationalmannschaft, meldet Zwei-fel an. Er sagt: "Ich kann dem Felix nur dann zu einem Comeback im Nationaltrikot raten, wenn er dort die absolut gleiche Rolle spielen darf wie bei uns im Verein. Ich bin im Moment jedoch noch nicht ganz sicher, ob Derwall ihm die gleichen Freiräume geben will, wie es unser Trainer Ernst Happel tut." Aber man muß es wohl nicht nur

davon abhängig machen, ob die geplante Rückkehr des Hamburgers nicht zu einem Fehlschlag gers nicht zu einem Feinschag wird. Neuberger beurteilt den Hamburger "als ungeheuerlich sensibel". Diese Sensibilität hat tatsächlich in seinen bisherigen Länderspielen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, dazu geführt, daß Magath im Nationaltrikot schwach spielte. Und jetzt auf einmal, zudem in einer Situation, in der nahezu alle nach ihm rufen, der Druck für Magath also größer geworden ist als je zuvor, soll er zum Retter aus tiefster Krise wer-

Um diese Frage mit "Ja" zu beantworten, muß man schon übergroßer Optimist sein. Selbst Derwall, die Frohnatur früherer Tage, ist es wohl keineswegs uneingeschränkt. Nach dem geradezu armseligen Fußball, den ihm seine Truppe zum 50. Jubiläum bot (Der-wall machte sein 50. Länderspiel als Cheftrainer), sah man fast noch

#### STATISTIK

Analle Mithinger! Portugal – Deutschland 1:0 (0:0)
Portugal: Bento - Eurico - Joao

Pinto, Lima Perreira (74. Paris), Cardoso - Dito, Festas (74. Paris), Pacheco - Manuel Fernandes (46. Reinaldo), Gomes, Costa. Deutschland: Schumacher (28 Jahre/36 Länderspiele) – Bernd Förster (26/23) – Kaltz (30/69), Karl-Heinz Förster (24/45), Briegel (27/28) – Dremmler (28/21), Rolff (23/1), Matthäus (21/13), ab 46. Otten (22/1)

 Rummenigge (27/63), Völler (24),
 ab 56. Meier (24/2), Littbarski (22/ 18), ab 80. Klaus Allofs (26/25). – Schiedsrichter: Marcel Bacou (Frankreich). – Tor: 1:0 Dito (57.). – Zuschauer: 10 000, - Gelbe Karten: Lima Pereira, Littbarski. Nach der Niederlage in Portugal

stehen für die deutsche Mannschaft noch weitere fünf Auswärts spiele hintereinander auf dem Pro-gramm. Gegen Albanien (30. März in Tirana), die Türkei (23. April in Izmir) und Österreich (27. April in Wien) geht es um Punkte in der Qualifikation zur Europameisterschaft. Am 7. Juni soll in Luxemburg ein Spiel gegen Jugoslawien folgen (Anlaß ist der 75. Geburtstag des luxemburgischen Fußball-Ver-bandes). Es folgt am 7. September ein Freundschaftsspiel in Ungarn. Erst am 5. Oktober gibt es das einzige Heimspiel dieses Jahres: gegen Österreich in Gelsenkir-chen, Rückspiel der EM-Qualifika-

• Das 0:1 von Lissabon bedeutet die erste Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft im sechsten Spiel gegen Portugal. Das einzige Unentschieden gab es 1938 (1:1 in Frankfurt).

 Zum 50. Mal saß Jupp Derwall seit seiner Amtsübernahme 1978 als Bundestrainer auf der deutschen Bank. Bisher gab es dabei 33 Siege, neun Unentschieden und neun Niederlagen. Damit liegt Jupp Derwall besser als seine Vorgänger. Sepp Herberger und Hel-mut Schön holten in ihren ersten 50 Länderspielen 30 Siege.

• Manfred Kaltz ist von den in Lissabon angetretenen Spielern Derwalls treuester Weggefährte. tiefere Sorgenfalten auf seiner Nur in zwei der 50 Länderspiele

## Das ist eine Abfuhr für Mietenlügner.

Wer 3x lügt, dem glaubt

Mit der Mietenlüge geht die SPD auf

SPD mit der Rentenlüge getäuscht.

Dann kam die Finanzlüge. (Ex-Finanz-

minister Lahnstein: "Ein stocksolider

zerrütteter Haushalt, der unsere Finanz-

krise verschleiert.) Und nun werden wir

Haushalt." In Wahrheit ein völlig

mit der Mietenlüge bombardiert.

Die Wahrheit ist: Die Zahl der Bau-

genehmigungen stieg jetzt schon um

10,9 Prozent. Das bedeutet 70.000 bis

Jahr. Die Sofortmaßnahmen der neuen

Regierung greifen bereits am Baumarkt.

100.000 neue Wohnungen in diesem

Stimmenfang. 1980 wurden wir von der

Wenn dieser Kurs fortgesetzt wird, dann werden die Deutschen mit dem durch Helmut Kohl und Gerhard Stoltenberg neu gewonnenen Optimismus allein als Folge des neuen Bauförderprogramms in diesem Jahr 20 Milliarden für den Bau von Häusern und Eigentumswohnungen ausgeben! Optimismus und Anpacken heißt die Linie. Nicht Lüge und Miesmacherei.

Selbst der Chef der Gewerkschaft Bau-Steine-Erden, Konrad Carl, stellt fest, daß durch die Maßnahmen der Regierung Kohl-Stoltenberg in diesem Jahr allein am Bau 40.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Deshalb muß nach 13jähriger Schlampe-

rei der jetzige Kurs beibehalten werden.

Rauf - nicht wieder runter!

## dieser Höbe vollkommen unerwatteten 5:0-Erfolg im Halbfinale des Tichtennis-Europacups gegen Spartacus Budapest mit russischem Sekt – dem Gastgeschenk des ungarischen Trainers und früheren Weltmeisters Ferenc Sido. In nur 100 Minuten hatte Düssel-

Ab heute versucht die deutsche Handball-Nationalmannschaft den endgültigen Sturz in die Zweitklas-sigkeit abzuwenden. Am 6. März steht fest, ob sie sich als eines von nur zwei Teams über die sogenann-te B-Weltmeisterschaft für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles qualifizieren kann (qualifiziert waren automatisch die ersten sechs der Weltmeisterschaft 1982 in Deutschland: UdSSR, Jugoslawien, Polen, Dānemark, Rumänien und die "DDR"). Erster Gegner der deutschen

Mannschaft in Holland ist heute

abend (20.45 Uhr) Frankreich. "Ein ernst zu nehmender Gegner", sagt "DDR"-Auswahltrainer Paul Tiedemann. "Ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben", sagt Branislav Prokajak, der Trainer des Vizeweltmeisters Jugoslawien. So unterschiedlich wie diese Ein-

So unterschiedlich wie diese Einschätzungen waren auch die Leistungen der Franzosen in ihren 20 Testspielen. Da folgte einer 19:23-Niederlage gegen die Schweiz am nächsten Tag zum Beispiel ein 22:16-Erfolg. Ebenfalls innerhalb von 48 Stunden verloren die Franzosen 21:23 gegen Japan und gewannen dann 30:24.

November 1971 zurückgeblättert werden, um auf den letzten deutschen Vergleich mit Frankreich zu treffen. Bisher gab es 13 Spiele und 13 deutsche Siege (299:141 Tore). Frankreichs Handball gehörte nie zur Weltspitze. Bis auf 1954 (6. Platz), 1961 (8.) und 1970 (12.) scheiterte man stets in der Vorrunde oder Qualifikation zu einer der zehn A-Weltmeisterschaften. Bekanntester Spieler der Franzosen ist der farbige Eddie Couriol - aber nur, weil sein Bruder Alain Außen-stürmer beim ehemaligen Fußballmeister AC Monaco ist . . .

In der Statistik muß bis zum 9.

#### So läuft das Turnier der B-Weltmeisterschaft in Holland

Das deutsche Aufgebot Dieter Bartke (28), Frischauf Göppingen/Andreas Thiel (22), Via Gummersbach/Klaus Wöller (26), Reinickendorfer Füchse/Heiner Brand (30), VfL Gummersbach/ Frank Damman (25), VfL Gum-mersbach/Karl-Heinz Schulz (26), Nijmwegen). VfL Günzburg/Ulrich Roth (21), MTSV Schwabing/Ulrich Gnau (25), TV Großwallstadt/Thomas Krokowski (25), VfL Gummers-bach/Manfred Freisler (25), TV Großwallstadt/Erhard Wunderlich (26), VfL Gummersbach/Klaus-Jür-

Großwallstadt. Gruppen und Spielplan Gruppe A: Schweden, Bulgarien, Ungarn, Israel Heute spielen: Schweden – Bul-

gen Volk (25), TuS Hofweier/Reinhard van der Heusen (30), Tusem Essen/Peter Meisinger (28), TV

Bankett über die Leistung seines garien, Ungarn – Israel. – Sonntag: immer fülliger werdenden Stars. Auch Ralf Wosik, der zum Auftakt gegen Molnar gewonnen hatte (9:21, 21:16, 21:16), siegte im letzten Spiel gegen Jonyer mit 21:15, 21:18.

Heute spielen: Holland - CSSR, Deutschland - Frankreich (20.45 Uhr in Boxmeer). - Sonntag: CSSR - Frankreich, Holland -Deutschland (15.45 Uhr in Sittard). Montag: Holland - Frankreich, Deutschland - CSSR (20.45 Uhr in

Gruppe C: Spanien, Island, Schweiz, Belgien. Heute spielen: Spanien – Island, Schweiz – Belgien. – Sonntag: Schweiz – Island, Spanien – Belgien. - Montag: Spanien - Schweiz, Island - Belgien.

Die Hauptrunde
Die beiden Erstplazierten jeder
Gruppe sind für die Hauptrunde
qualifiziert, die von Mittwoch (2.
März) bis Sonntag (6. März) ausgetragen wird. Die voraussichtlichen Teilnehmer werden Deutschland, die CSSR, Schweden, Ungarn, Spanien und die Schweiz sein. In der Hauptrunde spielt jeder einmal gegen jeden, außer gegen die Mannschaft, gegen die schon in der Gruppe gespielt wurde. Das Ergeb-nis dieser Gruppenbegegnung

wird in die Hauptrunden-Tabelle übernommen. Die ersten beiden Teams dieser Tabelle haben sich für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles qualifiziert.

Im Fernsehen Heute: ZDF, 22.50 Uhr, Sport am Freitag mit Ausschnitten des Spiels Deutschland - Frankreich. Sonntag: ZDF, 15.50 Uhr, Aufzeichnung des Spiels Deutschland
- Holland. - Montag: ARD, 22 Uhr, Ausschnitte des Spiels Deutsch-land - CSSR. - Mittwoch: ZDF, 22.10 Uhr, Sport aktuell mit Berichten des I. Hauptrundenspieltages. Donnerstag: ARD, im Anschluß an die Sendung "Drei Tage vor der Wahl" Berichte des 2. Hauptrundenspieltages. – Sams-tag: ZDF, 22 Uhr, Aktuelles Sportstudio mit Berichten des 3. Haupt-rundenspieltages. - Sonntag: ARD, 15.45 Uhr, Sport extra mit Berichten des 4. Hauptrun-denspieltages. 18 Uhr, Sportschau mit der Gruppen-Auslosung für die Olympischen Spiele 1984.

Freundschaftsspiel in Dresden: "DDR" – Griechenland 2:1 (2:1). – Bri-tische Meisterschaft in London: Eng-

HOCKEY
Linderspiel (Halle): Deutschland Polen 25:8 (12:2). TISCHTENNIS

Europapokal, Halbfinale in Duisburg Düsseldorf – Spartacus Budapest 5:0. – Einzelergebnisse: Wosik – Molnar 9:21, 21:16, 21:16, Douglas – Kriston 21:17, 21:15, Deutz – Jonyer 21:11, 10:21 10:21, 21:14, Douglas - Molnar 21:11, 21:19. Wosik – Jonyer 21:15, 21:18. – Bundesligs, 13. Spieltag: Stuttgart – Allens 1:9, Heusenstamm – Esslingen

GEWINNZAHLEN tittwochslotto "7 aus 38": 5, 6, 8, 16, 25, 30, Zusatzzahl: 21. – Spiel 77: (Ohne Gewähr)

## STAND PUNKT /Komm Brüderchen, tanz Eishockey mit mir...

Heute geht es weiter. Es folgt die Hachte Auflage, von der nie-mand behaupten kann, es sei eine überarbeitete, verbesserte oder er-gänzte. Künstlich erweitert ist sie, diese Auflage deutschen Eishok-key-Einerleis, von dem einige Funktionäre immer noch glauben. es sei nervenzerfetzend spannend, weil es doch bei den nordamerikanischen Profis auch so ist.

Also denn, Play-off-Runde, Halbfinale, vierter Teil, nachdem die, die heute gegeneinander spielen, schon in der normalen Doppelrun-

senheimer Friesen grüßt den sein der nach 36 Spielen nur zehn 3:13, denken daran, daß sie ja da-Mannheimer Kollegen Weißhaupt, Punkte Rückstand auf die Lands- heim immer noch eine Chance hader Kölner Kuhl den Landshuter Kühnhackl. Und dann hackeln sie cool ihr Pensum herunter.

Erst am Sonntag, in der neunten Auflage, gibt es Neues zu sehen. Zumindest ist dann zu erkennen, wer das Finale erreicht hat, in dem dann zwei Teams wieder so lange spielen, bis eines dreimal gewonnen hat und Meister ist.

huter besaß. Auf diese Art hätten wir vielleicht zur Zeit einen amtierenden deutschen Fußballmeister, re. Was nichts gegen die Bremer sagt, sondern gegen diesen Modus. Irgendwie gleiten da die Gedan-ken auf dem Eis aus und rutschen in eine fatale Richtung: Landshut schon in der normalen Doppelrunder viermal um den Puck kämpften: Brüderchen, komm tanz mit heim, das nach Abschluß der norden betweiten: Brüderchen, komm tanz mit heim, das nach Abschluß der norden betweiten: gewinnt seine Heimspiele gegen bette Idee, der Langweile erwerbstöchtig einen neuen Namen zu geten: Brüderchen, komm tanz mit heim, das nach Abschluß der norden betweiten beweiten bestellt betweiten betweiten beweiten betweiten beweiten beweit

mir, beide Hände reich ich dir. malen Runde als Tabellenfünfter dann die wackeren Kühnhackls in Einmal hin, einmal her, rundher-um, das ist nicht schwer. Der Ro-Diesmal kann es der Kölner EC strecken sie die Schläger, verlieren ben, schonen die Kräfte und verhelfen der Vereinskasse zum Aufschwung. Der Kassierer grinst hinder Werder Bremen heißt und ter der Bande: Zweimal hin, zwei-nicht Hamburger SV. Gott bewah- mal her bringt der Moneten mehr.

> Der Deutsche Eishockey-Bund hat in 35 Jahren 25mal den Austragungs-Modus geändert. Silberne Hochzeit der Unvernunft, versil-

| Madi mont                                           | vicaci faritor.                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aufsch                                              | hwung icht!                                          |
| •                                                   | IAE WITIOU                                           |
|                                                     | 5 · 8399 Griesbach<br>iden 0207 100 (BLZ 510 700 21) |
| COU                                                 | PON                                                  |
| Ich möchte in der Konservativen Aktion mitarbeiten. | Name                                                 |
| Ich bitte um Zusendung von Informationsmaterial.    | Adresse                                              |
| Ich möchte die Konser-                              | 1                                                    |

vative Aktion finanzieli

unterstützen.

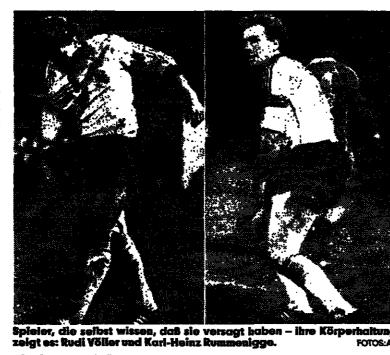

spieler, die seibst wissen, daß sie versagt haben – ihre Körperhaltun

der Trainer, sein Kapitän und der Und auch bei der Suche nach den gekämpft, aber nie gespielt." "Das Mittelfeld ist das Herz einer

wirklich nicht rhythmisch geschlagen." Rummenigge nahm zunächst die ganze Mannschaft ins Visier: "Alle Feldspieler, und da will ich mich in keiner Weise ausnehmen, haben so gegurkt, daß es zuweilen schien, als hätten sie zum ersten-mal Umgang mit dem Ball gehabt." Als der Münchner dann schließlich ins Detail ging, machte er frei-lich auch die Mittelfeldspieler als

**PSV** Düsseldorf im

**Europacup-Finale** 

sid, **Duisburg** Noch unter der Dusche knallten die Sektkorken. Die Spieler des

PSV Düsseldorf feierten den in

dieser Höhe vollkommen unerwar-

dorf die mit der ungarischen Natio-

nalmannschaft identische Mann-

schaft in Duisburg geschlagen und

das Finale gegen den bereits vor-her qualifizierten Pokal-Verteidi-ger SSV Reutlingen erreicht. Da-mit kommt es am 22. März erstmals

in der Geschichte des Tischtennis-Europacups zu einem rein deut-schen Finale. Der Austragungsort

steht zwar noch nicht fest, das ZDF

hat jedoch schon eine Original-

Großen Anteil an dem Düsseldorfer Erfolg hatte der seit fünf Jahren für den PSV spielende Eng-

länder Desmond Douglas. Er ge-wann seine beiden Spiele gegen Zsolt Kriston (21:17, 21:15) und ge-gen Janos Molnar (21:11, 21:19). Für die Überraschung im Düssel-dorfer Team sorgte in der Duisbur-

ger Rhein-Ruhr-Halle jedoch der. 29 Jahre alte Kaufmann Hanno Deutz. Bisher noch ohne nennens-

werte internationale Erfolge schlug

er den ehemaligen Weltmeister Ist-van Jonyer mit 21:15, 10:21, 21:14. "Das Spiel von Istvan war eine

einzige Katastrophe", schimpfte Ferenc Sido beim anschließenden

übertragung angekündigt.

**TISCHTENNIS** 

Den Mann, der den Weg in eine bessere Zukunft weisen soll, hatten der Kapitän, der Trainer und der Präsident schon gefunden eben Magath. Neuberger: "Es ist schon seit langem meine Meinung,

daß wir ihn zurückholen müssen. Er muß unser Spielmacher sein, in

## Stirn als bei der WM in Spanien ... wurde er nicht eingesetzt. HANDBALL / Heute beginnt der Kampf um die Olympiateilnahme 1984 "DDR"-Trainer warnt vor Frankreich

Abgeordnete Windfried Kretsch-

mann im Landtag. Er habe 1972 für

den MSB Spartakus kandidiert und sei 1973 als Mitglied der ortho-dox-kommunistischen Hochschul-gruppe Hohenheim in Erschei-

destag. Er sei 1977 Mitglied des

"Sozialistischen Büros" (SB) gewe-

sen. In Bremen gehöre dem Lan-

auf der Liste 3, KB und undogmati-

kal" gewesen, die dem Bereich der undogmatischen "Neuen Linken" zuzurechnen sei. Aufgrund des Ro-tationsprinzips soll Schmeider nach zwei Jahren abgelöst werden von Rebekka Schmidt. Diese sei 1971

Mitglied der inzwischen aufgelö-

sten "Liga gegen den Imperialis-mus", einer Nebenorganisation der 1980 aufgelösten KPD, gewesen.

Spranger betonte, um Wahl-bündnisse mit den Grünen habe sich in den letzten Monaten neben

den einzelnen kommunistischen

Gruppen vor allem auch die DKP bemüht, die versuche, ihre Agitat-

ionsbasis vor allem gegen den Nachrüstungsbeschluß der westli-

chen Allianz auf diesem Wege zu verbreitern. Die DKP messe in ih-

rer Bündnispolitik dem gemeinsa-

men Handeln von Sozialdemokra-

ten und Kommunisten entschei-

dende Bedeutung bei. Hoffnungen

in dieser Hinsicht seien durch die

Aussagen des SPD-Vorsitzenden

Willy Brandt über ein breitangeleg-tes Bündnis aller Kräfte "links von

Aufgrund der vorliegenden Er-kenntnislage bei den Sicherheits-behörden müsse davon ausgegan-

gen werden, daß es mit zunehmen-

der zeitlicher Nähe zur Entscheidung der NATO über die Nachrü-

stung militante Aktionen von Bündnissen aus Kommunisten

und Grünen geben werde. Nach

allem, was man wisse, so sagte

Spranger, seien neben Demonstra-

tionen gezielte Störversuche im

militärischen Bereich geplant. Zum Beispiel auch die Blockade

von Munitionstransporten. Selbst die Besetzung von Raketenstellungen werde in diesen Kreisen erwogen.

der CDU" entstanden.

## Gromyko fordert von Westeuropa Bruch mit USA

Fortsetzung von Seite 1 nierungsbedarf zu befinden, über ein Datum steht da überhaupt nichts drin".

Dieser Darstellung widersprach Israel nochmals aufgefordert, seine der abrüstungspolitische Sprecher Truppen unverzüglich aus Libader CDU/CSU-Fraktion, Jürgen non abzuziehen. Todenhöfer, mit Nachdruck. Der ausdrückliche Wille der NATO zur die Ansicht, es wäre falsch, wenn Stationierung im Jahre 1983, falls Israel auf dem Abschluß eines

Bundeskanzler Helmut Kohl verteidigte auf einer Wahlveranstaltung in Hamburg die Null-Lösung, fügte aber hinzu: "Wir wollen keine Politik des Alles oder Nichts."

US-Präsident Ronald Reagan erneuerte seine Bereitschaft, jeden ernsthaften Vorschlag der Sowjetumion zu prüfen, machte jedoch klar, daß Marschflugkörper allein keine ausreichende Abschreckung gegenüber den sowjetischen SS 20 darstellten. Auch im Fall einer Teil-reduzierung dürfe auf Pershing-2-Raketen nicht verzichtet werden.

## Springer: Unrecht nie vergessen

**■ Fortsetzung von Seite 1** 

bei der Preisverleihung anwesend war, für dessen Entscheidung, die Dokumente über die Vertreibung aus dem deutschen Osten endlich der Offentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Flüchtlinge, die viel Leid hätten ertragen müssen, seien den-noch nicht zu Revanchisten geworden, sagte Springer. "Sie haben das Recht auf Selbstbestimmung nicht in dem Sinne ausgelegt, wie es die PLO für Palästina ausgelegt haben

Springer erinnerte auch daran, daß in der Sowjetunion seit 1917 rund 66 Millionen Menschen umgekommen sind - die Kriegsopfer nicht mitgerechnet. Er regte an, dies einem großen Publikum da-durch ins Bewußtsein zu rufen, daß ein Fernsehfilm ähnlich "Ho-locaust" hergestellt wird, "in dem das Unvorstellbare auf einige weni-ge Monschen bedwiest und projige Menschen reduziert und projiziert wird".

Mit der "Goldenen Kamera" von "Hörzu" wurden ausgezeichnet: Rudi Carrell, Brigitte Horney, Horst Krüger, Marlene Linke, Friedrich Nowottny, Hermann Prey, Wolfgang Rademann, Maria Schell, Carl Heinz Schroth, Heinz Sielmann und Dana Vavrova.

## Reagan drängt Israel zum Abzug aus Libanon WELT-Gespräch mit Staatssekretar Spranger über "Auffangbecken für K-Gruppen"

Begin lehnt internationale Grenzgarantie ab Interview für die "Los Angeles Ti-mes" Syrien mit einem Präventiv-

DW. Washington/Jerusalem US-Präsident Ronald Reagan hat Vor der Presse vertrat Reagan

Abrüstungsverhandlungen zu keiAbrüstungsverhandlungen zu keinem Ergebnis führten, ergebe sich
aus dem nicht veröffentlichten Teil
des Doppelbeschlusses vom mehr werde die Möglichkeit ge12. 12. 1979 und aus dem veröffentlichten Beschluß der NATO-Verteidigungsminister vom 14. 5. 1980. amerikanische Präsident bekräfBundeskanzler Helmut Kohl vertigte sein Angebot, die Sicherheit der israelischen Nordgrenze zu ga-rantieren, um dem Land den Abzug seiner Truppen aus dem Nach-

barstaat zu ermöglichen. Dazu erklärte der israelische Ministerpräsident Menachem Begin, Israel wolle keine internationalen Garantien für seine Grenze mit Libanon, weil man sich auf derartige Garantien nicht verlassen könne. Ohne den Vorschlag Reagans zu erwähnen, sagte Begin bei einer Rede in Jerusalem: "Es gibt keine Garantie, die eine Garantie garan-tieren könnte." Israel wolle eigene Sicherheitsvereinbarungen mit Libanon, die neues Blutvergießen an

der Nordgrenze verhindern sollen. Zuvor war Begin auf die Ergebnisse der Tagung des Palästinensischen Nationalrates in Algier eingegangen. Er sagte, die Resolution von Algier habe die vier Artikel der Charta der Palästinenser nicht ersetzt, in denen die Auflösung des Staates Israel gefordert werde. "Wir müssen Lehren aus der Vergangenheit ziehen: Wenn uns je-mand sagt, er will unsere Vernich-tung, dann müssen wir ihm glau-ben", fügte Begin hinzu.

#### Präventivschlag angedroht

Die Verhandlungen zwischen Israel, Libanon und den USA über einen Abzug der 60 000 israelischen, syrischen und palästinensi-schen Soldaten aus Libanon sind gestern im Beiruter Vorort Khalde fortgesetzt worden. In Beirut traf am selben Tag Jordaniens Außen-minister Kassem mit einer Botschaft König Husseins für den libanesischen Staatschef Amin Gemayel ein. Die Botschaft beziehe sich auf die regionale und internationale Lage, sagte der Minister. Sein Land unterstütze Libanon bei "seinen Bemühungen, sein Territorium zu befreien".

Der am Mittwoch von der Knesset als neuer israelischer Verteidigungsminister bestätigte Mosche Årens drohte unterdessen in einem

schlag für den Fall, daß dort wei-terhin Langstreckenraketen des

Typs Sam-5 aufgestellt würden.

Wenn Israel eine "tödliche Bedro-

hung" ausmache, werde es sich zu

einer derartigen vorbeugenden Ak-

tion entschließen, wie es bereits

1974 der Fall gewesen sei, sagte der

Minister. Weiter meinte Arens, der sein Land bisher als Botschafter in

Washington vertreten hat, die USA könnten in erster Linie Vorteile

aus der israelischen Invasion in

Libanon ziehen. Denn damit seien

"die Russen praktisch vom Nah-ost-Schachbrett weggefegt wor-

Die Bildung einer israelischen

Regierung der nationalen Einheit

in naher Zukunft hat der Führer der oppositionellen Arbeiterpartei,

Shimon Peres, ausgeschlossen. In Tel Aviv erklärte Peres, die Ver-

handlungen der letzten Tage hät-ten ergeben, "daß eine solche Re-

gierung nicht machbar ist, weil Be-gin daran nicht wirklich interes-siert ist". Die Verhandlungen über

eine Regierungsbeteiligung der Ar-

beiterpartei im vergangenen Jahr seien ohne Ergebnis geblieben, da Begin der Partei nicht das Amt des

Verteidigungsministers überlassen

Der Weltsicherheitsrat beendete Mittwoch abend ohne formellen

Beschluß eine zweitägige Debatte

über eine Beschwerde Libyens ge-

gen die "militärischen Provokatio-nen" der USA. Libyen hatte wegen

der Entsendung des Flugzeugträ-

gers "Nimitz" und anderer Schiffe

der 6. US-Flotte vor die libysche Küste und wegen der Verlegung von vier Flugzeugen des Früh-

warnsystems Awacs nach Ägypten den UN-Sicherheitsrat angerufen.

Ostblockstaaten wie Polen und

die "DDR" tadelten die "Konfron-tations-Politik" der USA gegen Li-byen. China und Malta äußerten

sich besorgt über die Militärprä-

senz einer Supermacht im Mittel-

meerraum, Libyen blieb jedoch der

entscheidende Durchbruch ver-

sagt, weil der Delegierte Sudans die militärischen Maßnahmen der USA als "notwendig" bezeichnete.

In einem Schlußwort erklärte der

US-Delegierte, der sudanesische

Präsident Numeiri habe vor der

Presse gesagt, daß Libyens Revo-lutionsführer Oberst Khadhafi of-

Keine "große Koalition"

MANFRED SCHELL, Bonn "Die Grünen sind zu einem Auffangbecken und zur neuen politischen Heimat für neue Mitglieder extremistischer Gruppen gewor-

Diese Aussage machte der parla-mentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Carl-Dieter Spranger, aufgrund vorliegender Unterlagen der Sicherheitsbehörden. In einem WELT-Gespräch sagte Spranger, die Grünen seien vor allem Auffangbecken für ehemalige Mitglieder von K-Gruppen und Angehörige der mit dem Eingeständnis von "theoretischen und praktischen Fehlern" aufgelösten KPD geworden.

Spranger zeigte die vielfältigen Verflechtungen und Aktionsein-heiten anhand folgender Informa-tionen auf: Dem Bundesvorstand der Grünen, der zehn Mitglieder der Grunen, der zenn mitgueder zähle, gehörten drei Personen mit linksextremistischem Hintergrund an. Rainer Trampert, Sprecher der Grünen, sei bis 1978 Mitglied des Kommunistischen Bundes (KB) gewesen und jetzt Angehöriger der shasspaltenen Grunna Za Der abgespaltenen "Gruppe Z". Der Beisitzer Klaus Timpe sei Mitglied der im März 1980 aufgelösten KPD gewesen. Und der Beisitzer Ulrich Tost habe sich maßgeblich am Aufbau der undogmatischen Basis-gruppen in den Vereinigten Deut-schen Studentenschaften beteiligt, die den sogenannten "Neuen Lin-

ken" zuzurechnen seien. Die "Gruppe Z" zähle zur Zeit etwa 150 Mitglieder vornehmlich in Hamburg, einzelne seien auch in Schleswig-Holstein aktiv. Ihr Ein-fluß konzentriere sich auf den Landesverband Hamburg der Grünen, in dessen Vorstand sie fünf von neun Mitgliedern zähle. Thomas Ebermann, Mitglied der "Gruppe Z", sei über die GAL in die Hamburger Bürgerschaft gewählt worden, und Jürgen Reents, führender Funktionär der Gruppe und Mit-glied des Landesvorstandes, kandidiere bei der Bundestagswahl am 6. März. Trampert, der ebenfalls der Gruppe angehöre, war auf der Bundesdelegiertenversammlung

der Grünen im November 1982 in Hagen zu einem der drei gleichberechtigten Sprecher im Bundes-vorstand der Grünen bestimmt

Nach Darstellung von Staatssekretär Spranger setzt sich diese Entwicklung auf der Ebene der Landesverbände fort. Zum Landesvorstand der Grünen in Schleswig-Holstein gehöre z.B. der Bei-sitzer Jan Bartkowiak, der 1981 die lutionsführer Oberst Khadhafi of-fen seine Absicht verkündet habe, am 18. Februar Sudan anzugreifen. Kontaktanschrift für das Ver-bandsorgan der "Gruppe Z" gewe-sen sei. Bartkowiak kandidiert für den Bundestag. Im Landesvorstand der Grünen in Hamburg seien die Mitglieder der "Gruppe Z" Jürgen Reents, Günther Hopfenmüller und Marion Pein vertreten. Reents kandidiert für den Bundes-

In Hessen sieht nach Sprangers Worten die Situation so aus: Der Abgeordnete im Landtag Frank Schwalba-Hoth sei ab 1978 an Aktionen der undogmatischen "Neuen Linken" beteiligt und in den Jahren 1978/79 Mitarbeiter des "In-formationsdienstes zur Verbrei-tung unterbliebener Nachrichten" gewesen. Der Landtagsabgeordne-te Dirk Treber habe 1969 die "Rote Zelle Groß-Gerau" mitgegründet und sei danach Bezirkssekretär des "Kommunistischen Jugendverbandes Deutschland" gewesen. Im November 1976 sei Treber als Kontaktanschrift für den "Kommunistischen Bund Westdeutschland" (KBW) in Mörfelden benannt

## Gesagt

99 Wir haben uns im Godesberger Programm ausdrücklich zum Wettbewerb bekannt. Dieser Wettbewerb umfaßt verschiedene Eigentumsformen, wir sind also keine Dogmatiker. Wir sagen nicht: Alles, was in Staatshand ist. müßte privatisiert werden. Wir sagen aber auch nicht, daß die private Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel ersetzt werden müsse durch die staatli-

Fritz Erler, damals Vorsitzender der SPD-Fraktion, 1964

99 Wenn sich die vorhandenen Unternehmen nicht auf eine vernünftige Lösung einigen, schließe ich staatliche Aktivitäten als Ultima ratio nicht aus. Wenn die kleineren Gemeinschaften versagen, muß die größere handeln. Und das ist eben der Staat.

Hans-Jochen Vogel, SPD-Spitzenkan-didat, am 21. Januar auf dem SPD-Wahlparteitag zur Stahlkrise

#### "Grüne – Heimat für Extremisten" Bischofs Kritik an Diskussion über Abtreibung In Baden-Württemberg sitze der

Die Bentsche Bischofskonferenz
at zum Abschluß ihrer Frührenz Die Deutsche Bischofskonferenz hat zum Abschluß ihrer Frühjahrs-konferenz in Trier sowohl die Hal-tung der SPD als auch von Teilen der CDU in der Diskussion um eine Arderung des Paragraphen 218 bedauert

nung getreten. Für die Grünen in Baden-Württemberg kandidisre Willi Hoss für den Deutschen Bun-Joseph Kardinal Höffner, Vorsitzender der Komerenz rügte, daß von Uniopsseite erklärt wurde eine Anderung der blaherigen Fassung der Blaherigen Fassung des Zesetzestextes werde nicht angestrebt. Höffner fügte gegenüber der WELT allerdings hinzun Es gibt natürlich schon einen unheblichen Unterschied under Anflissung der Parleien zur Ab Joseph Kardinal Höffner, Vorsit desvorstand der Grünen als Ge-schäftsführer Peter Rüdel an. Bei Wahlen zum Studentenrat an der Universität im Frühjahr 1978 sei er sche "Neue Linke", gewählt wor-Auffassung der Parteien zur Ab-treibungsproblematik. Die SPD hat durch ihre Anzeigenkampagne das Triems zu einem Wahlkampf Als Berliner Abgeordneter der "Alternativen Liste" (AL) werde dem Deutschen Bundestag Dirk Schneider angehören. Er sei 1976 Mitbegründer der Zeitschrift "radithema zu machen versucht, was ich zutiefst bedauere."

Zwar erfiile ihn auch die Erklärung verantwortlicher Politiker der gegenwärtigen Regierung, die strafrechtlichen Bestimmungen straftechtlichen Hestimmungen nicht ändern zu wollen, mit Sorge, Aber Immerhin haben sie gleich zeitig erklärt, daß sie die gegen-wärtige Lage für unbefriedigend halten, und bekundet, die Voraus-setzungen zu ändern, die zu dem gegenwärtigen Abtreibungsdrama führen.

Die Bischofskonferenz brachte auch line Sorge über die teilweise bedrohliche Lage der katholischen Kirche in Vietnam, Guatemala und Nicaragua, auf den Philippinen so wie in der Tschechoslowakei und Litauen zum Ausdruck. Sie richtete an die sowjetischen Behörden die dringende Aufforderung, ge. mäß den internationalen Abkom men in Litauen wie in der übrigen Sowjetunion den Christen die ungehinderte Ausübung der Religions und Meinungsfreiheit" ein unzumen. Die Bischöfe bedauer 7 det gesch ten, daß seit längerer Zeit sich "mehrere Dutzend litauische Katholiken", die sich in Wort und Tat für die Verwirklichung der Reli-gionsfreiheit in ihrem Land einge-setzt hatten – darunter auch zwei-Priester – in zum Teil mehrjähri ger Gefängnis und Lagerhafi

ふっただ

11-111

iest. Proje

Enter 1 - 218(823)

Sandon Bund

Com Burt in fiel ifter is the or Haligia

Oder ander Man

Begennehm Kraft

THAI FORDA

Bundes

Wlich 61

140.000

the Land

Auch in Vietnam mehrten sich die Anzeichen, daß der Freiraum der Kirche erheblich einge schränkt werde Katholische Schwestern, Priester und Bischöfe seien zunehmend Schikanen der Behörden ausgesetzt. Nach Informationen der deutschen Bischöft sollen sich 130 Priester in sogenannten "Umerziehungslagen

Dr. rer. nat.

## **Ulla Schultz-Roth**

\* 7. 4. 1924

† 21. 2. 1983

Ein glückliches, erfolgreiches Leben hat sein Ende gefunden.

Wir nehmen Abschied in Liebe und tiefer Trauer.

Im Namen der Familie **Detlef Sierts** Anna Sierts geb. Hilde

Elbchaussee 187a, 2000 Hamburg 52

Beisetzung am Freitag, dem 4. März 1983, um 13 Uhr Friedhof Hamburg-Gr. Flottbek,

#### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30 (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 777 as d Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 104

## Für den wohltuenden Beweis liebevoller Anteilnahme, der mir beim Heimgang meines lieben Mannes

Wilhelm Gläsner

zuteil wurde, spreche ich meinen herzlichen Dank aus.

Irmgard Gläsner

Hamburg 52, im Februar 1983

## Segelausbildung in Jollen und Yachten



#### Natürlich beim DHH.

Fordem Sie unseren Prospekt an: **Deutscher Hochseesportverband** "Hansa" e V., Postřach 30 12 24. 2000 Hamburg 36.

## Die Sonneninsel Superskiwochen

in der schneesicheren Gasteiner Skiregion 5.-12. 3., 12.-19. 3., 19.-26. 3., 26. 3.-3. 4. (Ostern)

DM 719,-- (p. P.) Die EUROTEL-Superieistungen auf einen Blick:

in Appartements (ab 35 m²) mlt BAD/WC, Selbstwahl-Telefon, Minibar, Radio, z. T. Balkon Welcome Cocktail

Labpension (EUROTEL-Frühstücksbuttet und -Abendes

zur Auswahl, Salatbuffe Galadinner am Freitag

Benutzung des EUROTEL-Therma Fitnes- und Spielräume
Teilnahme am EUROTEL-Fit- und -Unterhaltungsprogn Hotel-Shuttlebus-Service zu den Skilif 6-Tage-Superskischein für die Gasteiner Skiregion (54 Lifte, 250 km

pråparierte Pisteni

#### Antwort-Coupon

☐ Reservieren Sie für mich die EUROTEL-Superskiwoche(n) \_für\_\_\_\_Personen.

☐ Schicken Sie mir ausführliche Unterlagen über Ihr Hotel, insbesondere über:

☐ EUROTEL-Manager-Fitferien ☐ EUROTEL-Tagungscenter

Einfach auf Postkarte kleben und senden an: EUROTEL Badgastein, Postfach 79, A-5640 Badgastein, Telefon DW von BRD 00 43 / 64 34 / 2 52 60. Sitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse bekanntzugeber

## **Gut für** die Woche:

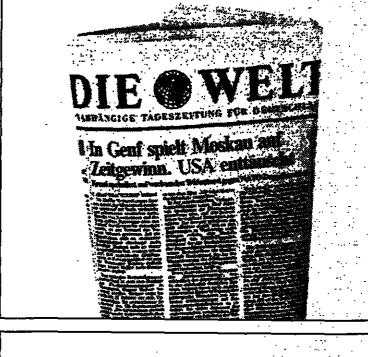

## Gut für den Sonntag:



# **Kostprobe**

An: WELT am SONNTAG, Vertrieb, Postiach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Wertscheck: Bitte liefern Sie mir WELT am SONNTAG Wochen kostenlos zum Kennenlernen PLZ/Ort: Telefon (sehr wichtig) um ihre Lieferwünsche schneif kluren zu konner



4 285 1 **\*** → \* ... **編**Fustor

**3** 

San to a

Ž4722 m.

±mor .

\$ 4755 ...

يج جينيا ال

\* \* \* · · ·

845) · .

## Athener Eskapaden ant. (Athen) - Bereits zum zwei-

ten Mal innerhalb weniger Wo-chen haben Athens Sozialisten die Brüsseler EG-Kommission vor vollendete Tatsachen gestellt. Nach der kräftigen Abwertung der Drachme Anfang Januar ohne Wissen der Gemeinschaft haben nun die Griechen ein Zehnjahres-abkommen mit den Sowjets abge-schlossen – ebenfalls ohne die EG-Zentrale im voraus zu informie-ren. Solche Praktiken werden in Brüssel mit Befremden zur Kenntnis genommen und werfen die Frage auf, was dahinterstecken mag Typische mediterrane Schlamperei und Ignoranz über die genauen Verpflichtungen in-nerhalb der Gemeinschaft spielen ganz gewiß eine Rolle. Nur die wenigsten Griechen in Spitzenpo-sitionen scheinen, auch zwei Jahre nach Griechenlands EG-Beitritt, genau zu wissen, wie sie sich als loyaler EG-Partner zu verhalten haben. Ob allerdings auch böse Absicht dahintersteckt, läßt sich nurvermuten. Athens Premier Pa-pandreou hat auf jeden Fall bereits mehrfach gesagt, daß er sich im Umgang mit der Gemeinschaft nur die Rosinen aus dem Kuchen herausklauben will. Er denkt nicht daran, die vereinbarten Spiel- und Verhaltensregeln einzuhalten. In Brüssel muß man ihm mit aller Deutlichkeit sagen, daß es auf diese Weise nicht weiterge-hen kann. Passiert es nicht, müssen sich die übrigen EG-Partner auf ähnliche Eskapaden Athens gefaßt machen.

## Stattliches Plus

fu (London) – Man sollte briti-scher Landwirt sein. Jedenfalls zur Zeit. Dann müßte man sich nicht über Einkommensverbesserungen um magere Prozent-Pünktchen ärgern. Geklotzt ha-ben die Getreidefarmer, Schwei-ne- und Schafzüchter sowie Milchvieh-Halter auf der Insel. Im Schnitt um 45 Prozent sind die Netto-Einkommen der britischen Landwirte im letzten Jahr gestie-gen, nachdem sie im Jahr zuvor bereits um stolze 27 Prozent geklettert waren.

Schaut man ins Detail, glaubt man vollends seinen Augen nicht mehr zu trauen: Um 450 Prozent haben die Flachland-Viehzüchter in Nordirland ihre Netto-Einkommen im vergangenen Jahr "verbessert" und um immer noch stol-ze 261 Prozent und 218 Prozent die Vieh- und Schafhalter in den ge-birgigen Regionen von Ulster und Schottland. Während sich die übrige britische Wirtschaft durch die schwerste Rezession seit Jahr-zehnten schleppt, bedeutet die Einkommensverbesserung der Landwirte inflationsbereinigt den größten Jahreszuwachs, der je-mals in der Geschichte des Landes vermeldet wurde. Die "nahezu perfekten Wetterverhältnisse im letzten Jahr", die der britische Landwirtschaftsminister zur Entschuldigung" anführt, rei-chen als Erklärung nicht aus. Die EG-Steuerzahler werden kaum lange nachdenken müssen, wel-che Verbindung wohl zwischen ihnen und den glücklichen britischen Landwirten mit ihren fetten Kühen bestehen mag.

## Die Chancen schrumpfen

Dundesverkehrsminister Werner
DDollinger zeigte sich vor Ort
von der Brisanz des Themas überrascht. Der Minister blieb jedwede Reaktion schuldig, als die Reprä-sentanten der Emdener Wirtschaft die Problematik um den Dollart-Hafen aufzeigten. Dies könnte ver-- schiedene Gründe haben. Möglicherweise fuhr Dollinger schlecht vorbereitet nach Emden, hatte er sich mit der Materie nicht vertraut gemacht. Wahrscheinlicher aber ist, daß der Kenntnisstand in Bonn Einlassungen zu dem Projekt der-

zeit nicht geraten erscheinen läßt. Ohnehin wird der Dollart-Hafen – längst ein Politikum hohen Grades - nur noch sporadisch in der öffentlichen Diskussion angespro-chen, zumindest von deutscher Seite. Zuletzt war Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ner Gespräche mit dem niederländischen Amtskollegen von Anfang Dezember 1982 blieben unveröffentlicht: Es gab offenbar keine. Die Zeittafel des Dollart-Hafen-

Projekts ist ein entmutigendes Do-kument deutsch-holländischer Zu-sammenarbeit: Vor nunmehr zwanzig Jahren wurde der Ems-Dollart-Vertrag im Bundesgesetz-blatt verkündet. Es folgte die Zeit der Modelluntersuchungen, Pro-jektstudien und Gutachten. Seit 1977, als zwischen dem Land Niedersachsen und dem Bund Einigung über den Bau und die Finanzierung des Dollart-Hafens erzielt wurde, läuft die "heiße Phase" der Verhandlungen mit den Niederlan-

We the state of

Alsbald zeigte sich, daß die hol-ländische Seite mehr Kraft und Energie darauf verwandte, das Pro-jekt zu verhindern als konstruktiv nach Möglichkeiten der Realderung zu suchen. Zunächst wurden Umweltschutz-Überlegungen stra-paziert: Die Umleitung des Erns-Fahrwassers vermindere den Salzgehalt im Dollart und führe zu einem Verlust der Wattenfläche. Die wiederum beeinträchtige die Le-bensbedingungen der Tier- und Pflanzenwelt. Später folgte der Hinweis auf die parteipolitischen Verhältnisse im Haag. Es gebe kei-ene Chance für eine Mehrheit im Reichstag, wenn das Thema Dol-lart-Hafen zur Sprache komme. dies aber ist VoraussetJzung für die Inangriffnahme
des Projekts. Denn im Ems-Dollart-Vertrag ist eine gegenseitige
Zustimmungspflicht für alle Vorhaben vereinbart. Dort heißt es,
daß die Vertragsparteien im Dol
STÄDTFP

STÄDTFP

ren werden. Die Klausel geht auf einen Grenzstreit zwischen Bonn und Den Haag zurück. Während die Bundesrepublik den Grenzverlauf etwa in der Mitte des Dollart sieht, gehen die Niederländer von der Ems-Mitte als Grenze aus. Nach dieser Version wäre folglich niederländisches Territorium vom geplanten Hafenbau berührt.

In Emden will man die Hinhalte-taktik der Holländer nicht länger akzeptieren. Die zuständige Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg stellt der-zeit konkrete Überlegungen an, die Grenzfrage vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Nach hiesiger Auffassung verstößt die Ab-lehnungsbegründung gegen den Ems-Dollart-Vertrag. Andererseits ist man sich darüber im klaren, daß eine schnelle Entscheidung, wie sie dringend notwendig ist, nicht

erwartet werden kann. Das weiß auch die holländische Seite. Dort wird mittlerweile ganz offen und offiziell über die wahren Gründe der Zurückhaltung zum Dollart-Hafen gesprochen: die drohende Konkurrenz für die nieder-ländischen Häfen. Denn ganz sicher wurden Eemshaven, aber auch Rotterdam einen Teil ihrer Anlandungen zugunsten Emdens

Ob die Drohung, die Grenzfrage Deu anzusprechen, Wirkung zeitigt, bleibt zweifelbaft, zumal völlig offen ist, wie das Schiedsge-richt entscheidet. Andererseits arnicht entscheidet. Andererseits ar-beitet der Faktor Zeit gegen Em-den, dessen Hafenwirtschaft in den vergangenen Jahren stark beein-trächtigt worden ist. Mittlerweile sind die 1975 errech-neten Baukosten in Höhe von 937

Millionen Mark nur noch Makulatur. Sie dürften nach heutigem Stand bei 1,4 Milliarden Mark liegen. Dies erfordert neue Finanzierungsverhandlungen zwischen Bund und Land – auch das ein Problem angesichts der ange-spannten Haushalte. In Emden wird auf eine Nutzen-Kosten-Anahyse aus dem Jahre 1976 verwiesen, die zu einem "außerordentlich po-sitiven Ergebnis" gekommen war und die nach wie vor Gültigkeit besitze. Am Dollart-Hafen müsse oesitze. Am Donat-Haier musica auch deshalb festgehalten werden, weil es keine akzeptablen Alterna-tiven gebe. Die Chancen für eine Verwirklichung indes schrumpfen weiter. Das Veto des Nachbarn dürfte zum Scheitern des "Jahr-hundert-Projekts" führen.

STÄDTEBAUFÖRDERUNG

## Die Bundesländer erhalten zusätzlich 60 Millionen

GISELA REINERS, Benn Zusätzlich zu den für die Städtebauförderung vorgesehenen 220 Millionen sind den Ländern ge-stern 60 Millionen Mark für ein Zusatzprogramm zugeteilt worden. Die Bundesregierung setzt nach den Worten von Bundesbaumini-ster Oscar Schneider (CSU) darauf, daß Stadtsanierungsmaßnahmen besonders beschäftigungsintensiv wirken und eine hohe Anstoßwir-kung auf private Bauinvestitionen haben. Kein anderer öffentlicher Investitionsbereich erziele einen

vergleichbar hohen Effekt. Mit den Bundesmitteln sollen nach Angaben von Schneider historische Altstädte erhalten werden, Stadizentren zum allgemei-nen Treffpunkt umgestaltet, Wohnungen in der Innenstadt modernisiert und neugebaut sowie Stand-orte für Handwerk und Kleinbetriebe in der City gesichert werden. Der Minister wandte sich gegen Vermutungen, der Wohnungsbau

sei "überfördert". Er wies darauf hin, daß bei schrumpfender Bevöl-kerung die Zahl der Haushalte zunehme und der Platzbedarf steige. Jeder zweite Haushalt strebe nach eigenen vier Wanden, wodurch wieder preisgünstiger Wohnraum für Mieter zur Verfügung gestellt

Als Handlungsbedarf stellte der Bauminister für die neue Legislaturperiode Maßnahmen im steuerlichen Bereich heraus. Die Rahmenbedingungen für den Baulandmarkt seien vordringlich zu ver-bessern. Priorität habe die längst überfällige neue Hauptfeststellung der Grundstückseinheitswerte. Für den Miet- und Eigenheimbau konstatierte Schneider Bedarf an neuen Bauformen, die familien-freundlich, preiswert und flächen-sparend seien. Hochhaussiedlungen hätten sich als Fehlentwick-lung erwiesen. Der niedriggeschos-sige Bau wie das Mietreihenhaus bilden die Alternative. WELTBANK / Präsident Clausen ruft zu neuer internationaler Kooperation auf

## Aktionsprogramm soll die Dritte Welt aus der Wirtschaftskrise führen

Die Weltbank kommt den Entwicklungsländern zu Hilfe, die von der schlimmsten internationalen Wirtschaftskrise seit 50 Jahren geschüttelt werden. Das Exekutivdirektorium billigte ein Aktionsprogramm, das höhere Ausleihungen zur Erhaltung der Infrastruktur und Produktionskapazitäten sowie eine beschleunigte Auszahlung zugesagter Kredite vorsieht. Außerdem wird die Organisation ihren Anteil an der Projektfinanzierung und die

Beratungsdienste verstärken.
Zugleich ruft die Weltbank alle
anderen Darlehensgeber zu ähnlichen Anstrengungen auf. Das Programm ist auf zwei Jahre angelegt, gramm ist auf zwei Jahre angelegt, weil man davon ausgeht, daß in dieser Zeitspanne die Weltkon-junktur wieder anspringt. Notfalls soll es verlängert werden. Durch die beschleunigten Auszahlungen steigen die Aufwendungen in den Geschäftsjahren 1983 bis 1985 um acht Prozent oder zwei Williarden acht Prozent oder zwei Milliarden Dollar.

Wegen des Programms nehmen die Nettotransfers (Auszahlungen minus Zinsen und Amortisation) um 25 Prozent zu. Um den zusätzlichen Finanzbedarf zu decken, muß die Weltbank vermutlich 1,6 Milliarden Dollar aufnehmen. Der ursprüngliche Betrag von 30,2 Mil-liarden Dollar wird nur geringfügig überschritten. Die Mittel kommen den Entwicklungsländern mit hö-heren und mittleren Einkommen zugute. Ob die ärmsten Staaten von der Internationalen Entwick-lungsgesellschaft (IDA) ebenfalls mehr Geld erhalten, ist noch offen. Im Geschäftsjahr 1983, das am 1. Juli begann, standen der Weltbank ursprünglich 11,2 und der IDA 3,1 Milliarden Dollar als Ausleihmittel (Zusagen) zur Verfügung. Für die desolate Lage der Ent-

bank die hohen Zinsen in den ver-gangenen drei Jahren, die niedrig-sten Rohstoffpreise seit langer Zeit und die negativen wirtschaftlichen Wachstumsraten, vor allem in Lateinamerika, verantwortlich. Im einzelnen enthält das Aktionspro-gramm diese Maßnahmen: Aufgehoben wird die Vorschrift, wonach ein Staat für Strukturan-passungen höchstens 30 Prozent der eingeräumten Kredite verwenden darf.

wicklungsländer macht die Welt-

• Falls erforderlich, werden bestimmte Bereiche - wie der Export, die Modernisierung bestehender Produktionsfazilitäten oder land-wirtschaftliche Vorhaben - bevorzugt gefördert. • In Ländern mit höheren und

mittleren Einkommen deckt die Weltbank bis 1985 rund 35 Prozent der Projektfinanzierung; in den ärmsten Staaten sind es 90 Prozent. • Um Projekte mit hoher Priorität rasch zu verwirklichen, erwägt die Weltbank Umschuldungen und die Vergabe revolvierender Kredite. 

Beratungshilfe leistet die Weltbank bei der Überprüfung der Investitionsprogramme, der Wirtschafts-, Handels- und Preispolitik sowie bei der Abwicklung des Schuldendienstes.

fonds, der Schwesterorganisation, die kürzlich Risse im westlichen Finanzsystem durch eine erhebliche Außstockung ihres Ausleihpotentials kittete. Laut Clausen will die Weltbank den Entwicklungsländern auf "eine vernünftige Weise" helfen, mit ihren Liquiditätsproblemen und dem blockierten Wirtschaftsaufbau fertig zu werden.

Angesichts eines Schuldenber-

schen 700 Milliarden Dollar erreicht hat, rief Clausen zu einer
neuen "internationalen Wirtschaftskooperation" auf. Nur so
könne der gegenwärtigen Fehlentwicklung in der Weltwirtschaft begegnet werden. Die Privatbanken
forderte Clausen auf, den einzelnen Staaten auch weiterhin Geld zu leihen. Bei der Darlehensvergabe komme es auf das jeweilige Land an. Es mache keinen Sinn, die Kredite für Thailand oder Indien zu sperren, weil Mexiko Probleme ha-be. Dieses Verhalten koste die Industrienationen Exporte. Gleichzeitig hat die Weltbank die Verschuldungsdetails der Ent-wicklungsländer ("World Debt Ta-bles") veröffentlicht. Sie enden je-doch mit dem Jahr 1981, als der Schuldenberg erst 499 Milliarden Dollar ausmachte. Der 291 Seiten umfassende Band, Preis 75 Dollar,

aufgeworfen. Die Mittelmeerregio-nen in der EG fürchten entschie-

den die Konkurrenz spanischer Landwirtschaftserzeugnisse und

drängen seit langem auf entspre-chende finanzielle Kompensatio-nen der EG.

Ob die Regierungen sich auf die Aufstockung der in den Kommis-

Aufstockung der in den Kommissionsplänen vorgesehenen Mittel verständigen werden, ist zwar äußerst ungewiß, eine verstärkte finanzielle Intervention der Gemeinschaft im Mittelmeerraum gilt jedoch seit geraumer Zeit als "Preisfür die EG-Erweiterung. Auch an eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes ist vermuilich nur zu denken, wenn die südlichen EG-

Staaten wirtschaftlich nicht weiter

vom Kern der Gemeinschaft "abdriften". Der Kommissionsplan,
der von 1985 an gelten soll, konzentriert die regionalen Förderungsmittel zu 65 Prozent auf die Entwicklung der Landwirtschaft und

Ernährungsindustrie.

Präsident A. W. Clausen das Aktionsprogramm gestern abend mit einer Rede vor der Harvard-Universität in Boston. Er folgte damit dem Internationalen Währungs-fonds, der Schwesterorganisation.

Angesichts eines Schuldenberges der Dritten Welt, der inzwischen 700 Milliarden Dollar er-

ist besonders nützlich für versierte Analysten, weil er bisher nicht be-kannte Feindaten enthält. Impulse von der Lieserseite auf den innerdeutschen Handel ausge-hen als von den Bezügen. Der

INTERZONENHANDEL

## Großunternehmen erwarten noch zusätzliche Aufträge

HANS-J. MAHNKE, Bonn Die deutschen Großunternehmen erwarten von der Leipziger Frühjahresmesse einen "warmen Auftragsregen". Wegen der angespannten Devisensituation ordert die "DDR" verstärkt Grundstoffe und Produktionsgüter im innerdeutschen Handel, in dem sie nicht nit hauten Wähnungen bereibbe mit harten Währungen bezahlen muß. Demgegenüber rechnen die kleinen und mittleren Unterneh-

kleinen und mittleren Unternehmen wegen der gebremsten Investitionspolitik der "DDR" nur mit einer verhaltenen Geschäftsentwicklung.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage der "Arbeitsgemeinschaft Handel mit der DDR" bei 1600 Unternehmen, die jetzt vom Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) veröffentlicht wurde. Jedes fünfte Unternehmen, das in Leipzig vom 13. bis 19. März ausstellt, rechnet damit, seine Warenlieferechnet damit, seine Warenliefe-rungen in die "DDR" 1983 noch steigern zu können. Dabei handelt es sich vor allem um Firmen, die Vorerzeugnisse und Halbwaren für den Produktionsbedarf der "DDR" anbieten, so um Produzenten von Eisen und Stahl, NE-Metallen oder

chemischen Erzeugnissen.

Demgegenüber sind die mittelständischen Hersteller von Fertigwaren, vor allem von Investitionsgütern, ausgesprochen pessimistisch. Jeder dritte rechnet mit Geschäfteninkufen in diesem Jahr schäftseinbußen in diesem Jahr.
Die Käufer von "DDR"-Waren
erwarten überwiegend ein gleichbleibendes Geschäft. Somit dürften nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft in diesem Jahr mehr tig Werkzeugmaschinen. Knapp die Hälfte aller Firmen geben ihre Gegengeschäftsverpflichtungen an Drittfirmen aus dem Handel wei-Bisher wurden noch 18 Prozent aller Lieferungen in die "DDR" in-nerhalb eines Jahres bezahlt. Jetzt stehen bei den Vertragsverhand-lungen neben den Preisen und den Gegengeschäften auch Wünsche auf Verlängerung von Zahlungs-zielen im Vordergrund. Der Swing, der in diesem Jahr von 850 auf 770

Überschuß im Warenverkehr, den die "DDR" in den vergangenen beiden Jahren erwirtschaften konnte, dürfte daher wieder

schrumpfen.
Die Verkaufserfolge der \_DDR-

verbuchen die Experten der Ar-

beitsgemeinschaft vor allem auf das Konto vermehrter Gegenge-schäfte. Die Kompensationsforde-

rungen haben in letzter Zeit noch zugenommen. Die vereinbarten Gegengeschäftssätze liegen inzwi-schen deutlich über 50 Prozent. Zwei von drei Unternehmen müs-

sen sogar ein hundertprozentiges Gegengeschäft akzeptieren. Hinzu

kommt, daß der Kreis der Waren, die für Gegengeschäfte angeboten werden, von der "DDR" immer en-ger gezogen wird. Vermehrt ins Ge-spräch gebracht werden gegenwar-

Millionen Mark sinkt, war zu Jahresbeginn mit knapp 300 Millionen ausgebucht.

Die 780 Firmen aus der Bundesrepublik einschließlich Berlin stellen in Leipzig wieder nach der "DDR" das zweitstärkste Ausstellerkontingent. Die Fluktuation unter den Ausstellern wird vom Leipter den Ausstellern wird vom Leipziger Messeamt mit weniger als zehn Prozent angegeben.

### **AUF EIN WORT**



99 Wer Unternehmer werden will, hat dazu jetzt die besten Möglichkeiten. Das gilt insbesondere für Führungskräfte, die ihr Wissen und Können künftig selbständig vermarkten möchten. An finanziellen Mitteln An finanzieuen für die Firmengründung

Wolfram Hatesaul, geschäftsführender Gesellschafter P+M Personal+Management Beratung GmbH, FOTO: DIE WELT

## **Opel Kadett** überholt Golf

dpa/VWD, Flensburg Der VW-Konzern sowie französische Hersteller büßten bei den Pkw-Neuzulassungen im Januar 1983 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat Marktanteile ein, während Opel als Zweitplazierter und die japanischen Hersteller wieder kräftig zulegten. Dabei konnte der Opel Kadett als beliebtester Wagen unter allen einzelnen Modellen mit 15 400 fabrikneuen Anmeldungen (Januar 1982: 12 400) den VW Golf mit fast 12 000 Exemplaren (15 500) überholen. Insgesamt waren im ersten Monat 19837,6 Prozent mehr Pkw angemeldet worden als im Januar 1982. Im Januar rollten gut 26 Prozent der erstmals ange-meldeten 159 000 Pkw von den Bän-dern der VW- und Audi-Werke (Januar 82: 31,4 Prozent).

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

# Integriertes Hilfsprogramm für die südlichen Regionen

WILHELM HADLER, Brüssel Rund 15 Milliarden Mark aus EG-Mitteln sollen in den kommenden Jahren in die südlichen Regio-nen der Gemeinschaft fließen, um das krasse wirtschaftliche Gefälle das krasse wirtschaftliche Gefalle innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu mildern. Zum ersten Mal hat die EG-Kommission jetzt ein "integriertes Programm" für die benachteiligten Gebiete am Mittelmeer ausgearbeitet, das die verschiedenen Hilfsmaßnahmen der Gemeinschaft in einem Gesamt. Gemeinschaft in einem Gesamtkonzept zusammenfaßt.

Schon bisher erhalten die notleidenden Regionen Italiens, Grie-chenlands und Frankreichs Mittel aus verschiedenen Brüsseler "Töpfen". Dabei gibt es jedoch Überschneidungen und gegenläufige
Förderungskriterien. Vor allem die
bevorstehende Erweiterung der
Gemeinschaft um Spanien und
Portugal hat die Frage nach einem umfassenderen Entwicklungsplan

**ENTWICKLUNGSHILFE** 

## Gedämpfte Kritik der OECD an deutschen Leistungen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die öffentliche Entwicklungshilfe der Bundesrepublik, die sich 1981 um elf Prozent auf 7,19 Mil-1981 um elf Prozent auf 7,19 Millarden Mark erhöht hatte, erreichte im vergangenen Jahr schätzungsweise 7,6 Milliarden. Mit wieder 0,47 Prozent des Bruttosozialprodukts lag sie damit zwar erheblich über dem Durchschnitt der Mitgliedstaaten des OECD-Entwicklungshilfeausschusses (DAC) von 0,35 Prozent. Inflationsbereinigt dürfte sie aber (nach plus sechs Prozent 1981) kaum noch gestiegen sein.

stiegen sein. Außerdem beanstandet der DAC in seinem jetzt vorliegenden Ex-amensbericht zur Entwicklungs-hilfepolitik der Bundesregierung, daß diese inzwischen den Zuwachs der öffentlichen Entwicklungshilfe auf nominal vier Prozent reduziert hat, was voraussichtlich eine reale Abnahme dieser Hilfe bedeuten würde. Als besonders "beunruhi-gend" werden die Abstriche für 1983 bezeichnet, insbesondere was

den Bereich der Soforthilfen betrifft.

Andererseits stellt das DAC lohandersteits ab die Bundesregie-rung ihre Hilfe zugunsten der ärm-sten Entwicklungsländer beson-ders stark ausgeweitet hat. Diese Ländergruppe würde inzwischen 0,12 Prozent des deutschen Sozialprodukts empfangen, während ih-nen die DAC-Staaten im Durchschnitt nur 0,08 Prozent - angestrebt werden 0,15 Prozent – bereitstellen.

Ausdrücklich begrüßt wird von dem Ausschuß, daß die Bundesre-publik in ihrem Hilfsprogramm der technischen Kooperation, der Nahrungsmittelproduktion, der landwirtschaftlichen Entwicklung und dem Energiesektor eine hervorragende Stellung einräumt.

Dagegen ließe die private deut-sche Entwicklungshilfe (Export-kredite, Auslandsinvestitionen und so weiter) zu wünschen übrig, heißt es in dem Bericht.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Stahlbeschwerde gegen Japan erneuert

Washington (dpa/VWD) - Acht amerikanische Stahlkonzerne und der Dachverband der US-Stahlindustrie haben ihre Beschwerde gegen angeblich "unfaire" japanische Stahllieferungen reaktiviert. Sie fordern von der US-Regierung eine 25prozentige Sonderabgabe auf alle japanischen Stahllieferungen und eine Reduzierung der Einfuhr um rund ein Drittel (1,72 Millionen Tonnen pro Jahr). Außerdem sollen die Japaner angebliche - von der EG und Japan jedoch bestrittene - Geheimabsprachen mit den EG-Stahlproduzenten zur Aufteilung des Weltmarktes fallen lassen. Die Klage war ursprünglich am 16. Dezem-ber 1982 beim Handelsbeauftragten des Präsidenten, William Brock, eingereicht worden. Sie wurde am 31. Januar kurz vor einem Japan-Besuch Brocks zurückgezogen.

#### Rendite sinkt

Frankfurt (cd.) - Die Rendite der fünfjährigen Bundesobligation (Serie 16) vermindert sich von heute an von 7,35 auf 7,25 Prozent, Das Bundesfinanzministerium hat den Ausgabekurs der mit nominal 71/4 Prozent verzinsten Daueremission von 99,60 auf 100 Prozent verteuert.

#### Mode-Woche eröffnet Köln (rtr) - Die Stimmung in der

deutschen Wirtschaft ist nach den Worten von Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg wieder besser geworden. Zur Eröffnung der Internationalen Herren-Mode-Woche und der Internationalen Jeans-Messe sagte der Minister, manche Be-triebe und Branchen stünden zwar noch unter dem Vorzeichen des Abschwungs, doch spürten viele Unternehmen und Wirtschaftszweige deutlich eine beginnende Bele-bung. Der Weg zur Gesundung er-fordere vor allem im Bereich der öffentlichen Finanzen noch einige Zeit und erhebliche gestaltende

Ende des Preisstopps Stockholm (d.a/VWD)

schwedische Regierung hat be-schlossen, den im Oktober 1982

erlassenen allgemeinen Preisstopp zum 1. März aufzuheben. In einer vorerst nicht begrenzten Übergangszeit müssen die Unternehmen geplante Preiserhöhungen unter anderem für Lebensmittel, Haushaltsgeräte, Ölprodukte, Autos, Autoersatzteile und Baumaterial einen Monat vorher beim Staatlichen Preis- und Kartellamt anmelden. Die Regierung sagte, nun müsse alle Kraft darauf verwendet werden, die hohe Inflationsrate zu bekämpfen. 1982 betrug die Preissteigerungsrate in Schweden zehn Prozent, für dieses Jahr wird mit einer Rate von 11,5 Prozent gerechnet.

#### Zinssenkung empfohlen

Washington (rtr) – Angesichts des gegenwärtig niedrigen Inflationsnieaus in den USA können die Zi: sätze nach den Worten von Präsident Ronald Reagan weiter sinken. Vor der Presse sagte Reagan, "es gibt keinen Grund, warum die Banken diese Zinssätze nicht herunterbringen sollten". Nach den letzten Schätzungen der Regierung liegt die Jahresinflationsrate bei 3,9 Prozent. Die Prime Rate der Banken, der Kreditzins für ihre besten Kunden, liegt bei elf Prozent. In der vergangenen Woche hatte Finanzminister Donald Regan bei einer Anhörung im Kongreß erklärt, die Banken hielten die Zinsen hoch, um ihre Gewinne wegen ihrer Probleme mit in- und ausländischen Krediten zu polstern.

#### EG: Mehr Arbeitslose

Luxemburg (rtr) - Die Zahl der Arbeitslosen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft (EG) ist im Januar um rund 500 000 auf 12.4 Millionen oder eine Arbeitslosenquote von 11,1 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Amtes der EG, Eurostat, vom Donnerstag ist dieser Anstieg nur teilweise auf saisonale Ursachen zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahresmonat habe sich die Quo-te damit um 15 Prozent erhöht, wobei die monatliche Steigerung in der Bundesrepublik Deutschland und in Dänemark am größten gewesen sei, während sich der Stand in Belgien und Frankreich nicht ver-ändert habe.

-Anzeige

BESCHÄFTIGUNG / Gutowski: Höhere Staatsausgaben führen auf Irrwege

## Ein Kosten-, kein Nachfrageproblem

Alle Maßnahmen, die die staatlichen Ausgaben erhöhen und damit die staatliche oder private Nachfrage beleben sollen, führen auf Irrwege, die auf Dauer keine zusätzli-che rentable Beschäftigung für die Volkswirtschaft und nicht einmal für die durch solche Maßnahmen "Begünstigten" bringen.

Die Finanzierung zusätzlicher Staatsausgaben für Konsumzwekke durch Kredite statt durch zusätzliche Steuern wird nach Mei-nung des HWWA-Präsidenten Armin Gutowski das Ganze noch schlimmer machen, weil private Investitionen damit zurückge-drängt und die zukünstigen Einkommen, die ja keineswegs dadurch steigen, mit dem Schuldendienst belastet würden. Gutowskis Antwort auf die Frage, wo aber die zusätzliche und auch noch rentable Beschäftigung herkommen solle: "Vor allem von den produktiven Privatinvestitionen." Maßnahmen zur Beschäftigungsbelebung könn-

JAN BRECH, Hamburg ten nicht von der Nachfrageseite kommen, sondern müßten auf der Angebotsseite und damit bei den Kosten ansetzen.

Den Vertretern, die argumentieren, daß es für mehr Investitionen an Nachfrage fehle oder gar eine Nachfragesättigung eingetreten sei, bescheinigte Gutowski ein ho-hes Maß an Phantasielosigkeit. Diese These sei bereits Ende des vergangenen Jahrhunderts vertreten worden, als es noch keine Kühlschränke, Waschmaschinen und Autos gab. "Es dürfte schwerfallen, viele Haushalte in der Bundesrepublik zu finden, deren Mitglieder nicht mehr wüßten, was sie mit ihren Einkommen anfangen sollen", erklärte Gutowski in ei-nem Vortrag vor der Handwerkskammer in Hamburg.

Auch die These, daß sich die Arbeitsproduktivität rascher erhöhe als das Sozialprodukt real wachse und deshalb die Arbeitslosigkeit steigen müsse, führt nach Meinung von Gutowski auf falsche Wege.

Wenn die Produktivität tatsächlich rascher zunehme als das Sozialpro-dukt, dann nur deshalb, weil mehr Arbeitsplätze unrentabel würden, als neue, rentable hinzukamen. In einer funktionierenden Marktwirtschaft könne dies aber gar nicht passieren. Jeder technische Fortschritt, der vorhandene Arbeits-plätze produktiver mache, sei ein volkswirtschaftlicher Gewinn.

Fundamentale Irrtümer hält Gutowski schließlich jenen vor, die wegen ihres Nachfrage- und Produktivitätspessimismus die einzi-ge Lösung in der gesetzlich verordneten Arbeitszeitverkürzung se-hen Ein höherer Beschäftigungsstand könne nur bei entsprechendem Lohnausfall erreicht werden der auf Grund von Produktivitätseinbußen sogar noch höher sein müsse als es dem Rückgang der Arbeitszeit entspreche. Gemessen an dem, was sonst möglich wäre, sei erzwungene "Teilzeitarbeitslosigkeit" das größere Übel, erklärte



## Jeden Mittag wird das Betriebsklima auf eine neue Probe gestellt.

Sie brauchen nicht erst Ernährungsphysiologen zu konsultieren, wie gut ein gutes Mittagessen für das Betriebsklima ist. Sie können das täglich an den Mienen Ihrer Mitarbeiter ablesen.

Wo über das Mittagessen genörgelt wird, stimmt etwas nicht. Da sollten Sie ganz schnell mal den Dinner-Service von Langnese-Iglo fragen.

Wir sagen Ihnen gern, wie Sie mit uns ein gutes Betriebsklima schaffen.

## Sofort-Beratung: 040/34 90 24 97

Iglo-Dinner-Service: Tiefkühlkost für jede Betriebseröße. Languese-lglo GmbH. Dammtorwall 15, 2000 Hamburg 36.

## Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie die große Mehrzahl von Ihnen gehören auch die meisten von uns keiner politischen Partei an. Die Zukunft unserer Wirtschaftsordnung, die wirtschaftliche Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland steht auf dem Spiel.

Die freie und soziale Marktwirtschaft hat unserem Lande eine beispiellose Blüte und seinen Bürgern hohen Wohlstand beschert. Die Grundlagen dafür waren und sind wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen, sozialgebundenes Leistungsdenken der Bürger und die politische Stabilität eines bewährten Dreiparteiensystems.

Innerhalb dieser Ordnung haben die drei im deutschen Bundestag vertretenen Parteien in verschiedenen Kombinationen fair und in demokratischer Verantwortung zusammengearbeitet:Die Koalitionen der vergangenen 30 lahre haben unserem Land Erfolge gebracht. Doch jede nutzte sich ab und wurde dann durch eine andere politische Zusammenarbeit ersetzt.

Auch die sozial-liberale Koalition begann 1969 mit der Zustimmung breiter Bevölkerungskreise - und ging unter wie alles Irdische. Sie ging unter, als die marktwirtschaftliche Ordnung, das wirtschaft-liche Gegenstück einer freiheitlichen politischen Verfassung, von den Sozialdemokraten nicht mehr verteidigt, sondern in Frage gestellt wurde. Damit wurde zugleich - gewollt oder ungewollt die Sicherheit unserer wirtschaftlichen Zukunft gefährdet. Das erfüllt uns mit

Deshalb brauchen wir gerade jetzt die FD.P. Die FD.P. muß im Bundestag bleiben.

Die Freien Demokraten haben sich in allen Koalitionen für eine konsequente Marktwirtschaftspolitik eingesetzt. Ohne die F.D.P. wäre es Ludwig Erhard 1948 nicht gelungen, die Zwangswirtschaft zu beseitigen und an ihre Stelle eine freiheitliche Ordnung zu setzen. An der Grundhaltung der F.D.P. hat sich seit damals nichts geändert. Wir halten ihre Wirtschaftspolitik - unabhängig davon, mit wem die Freien Demokraten politisch zusammengearbeitet haben - für bemerkenswert konstant.

Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff hat in seinem mutigen Papier vom September 1982 diese liberalen Grundsätze

Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker

Ordinarius für Volkswirtschaftslehre. Bern

Erich H. Biederbeck

Dr. med. R. Dederich

Dipl. Kaufmann Quakenbruck

Prof. Dr. Dr. med. Volkhart Freitag

der Firmengruppe W. Giranlet Essen

Leo Brawand

Apetheker Foun

Franz Dickel

Lutz Diesbach

Joachim Eller

True Homburg Sour

Heiner E. Friedrichsen

Dr. Wilhelm Girardet

Geschatts) Geschschuiter

Maschinenbau-Inc. Oberursel

Prof Dr. Hartmut Gumpert

Prof. Dr. K. H. Hansmeyer

Geschäftsführer, Kirchen Siex

Unternehmer, Karlsruhe

Bolko Hoffmann

Diel-Kaufmann Köln

Jutta Hoffmann

Werner H. Holm

Dipl. Kaufmann Koln

Dipl-Kfm. Heinrich Heine

Dr. Manfred O.E. Hennies

Erwin Hoffmann-Op den Rhein

Geschäftsf. Gesellschafter Bad Oldeslohe

o. Prof. für Volksmirtschaftslehre. Koln

Klaus Graeber

Herbert Grillo

Dr. Eduard Grosse Verleger, Frankfurt

Christina Freifrau von Gumppenberg

Негтапп Надег

Ulrich Hebel

Hans Greil

Dusburg

Verleger Berlin

Peter Dietz

lan Brendt

Journalist Hambury

in konkrete Vorschläge an den damaligen Bundeskanzler Schmidt umgesetzt. Bei einer nach links abgerutschten SPD gab es für vernünftige Vorstellungen keine Mehrheit mehr, wie sie mit SPD-Ministern vom Schlage eines Karl Schiller oder Alex Möller noch selbstverständlich waren.

Die neue Koalition vom Oktober 1982 hat nun in wenigen Wochen die ersten Schritte in die von Graf Lambsdorff gezeigte liberale Richtung getan. Es sind unvermeidbare Schritte in die richtige Richtung.

Unsere sechs Bitten an alle verantwortungsbewußten Bürger:

- Helfen Sie mit Ihrer Stimme, Graf Lambsdorffs liberale Politik mit Energie fortzusetzen.
- Treten Sie mit Ihrer Stimme den Politikern entgegen, die nicht bereit sind, die notwendigen Konsequenzen aus den Fehl-entwicklungen der letzten Jahre zu ziehen und die Wirtschaftskrise zu überwinden.
- Verstärken Sie den Mut zum Markt, zu höherer Investition und zur Einsicht, daß es sich lohnt, um der Zukunft willen Opfer zu
- Sichern Sie den Erfolg der Leistung über flaches Anspruchs-denken. Stoppen Sie die Flucht in die Zwangs- und Planwirtschaft.
- Treten Sie ein für unser bewährtes, effizientes Dreiparteiensystem, indem Sie der ED.P als Partei der vernünftigen Mitte Ihre Stimme geben.
- Stärken Sie die freiheitlichen Kräfte in unserer Republik. Denn nur mit Freien Demokraten im Deutschen Bundestag wird es nach dem 6. März 1983 eine Mehrheit für marktwirtschaftliche Politik geben.

Ulrich Rau

Laufmann Hiller

Hans H. Reusch

Rechtsanwalt, Köln

Unternehmer. Wuppertal

Hermann Schlosser

Kauimann, Bad Homburs

Karl L. Schweisfurth

Unternehmer, Herten

laurnalistin, München

Peter Siara

Hans Sievert

Prof. Dr. Dr. A.-H. Schröder

Marie-Therèse von Seidlein

Leiter des Vertriebs. Leverkusen

Haupterschäftsführer. Bundesverband des Groß- und Außenhandels. Bonn

Max-Egon Graf von Tauffkirchen

Dr. Jürgen Stahlmann

Hans Georg Timmer

Durl. Mathematiker, Köln

Wilfried Voigt

Dr. Hans Joachim Võmel

Internist Wachtberg-Berkum

Stelle: Geschäftsführer: Köln

Jürgen J. Vollhardt

Otto Wedegärtner Bauunternehmer Melle

Christian Wette

Vorstand Deutsche Kredit-und Handelsbank, Berlin

Prof. Dr. rer. pol. Fritz Weller

Ausenoptikermeister, Solinzen

Unterzeichner dieser

Anzeige haben zu ihrer

Finanzierung beigetragen.

Initiative ebenfalls durch

Bitte unterstützen Sie diese

eine Überweisung auf das zu

diesem Zweck eingerichtete

Sonderkonto Dr. Eduard

Freie Soziale Marktwirt-

Frankfurt, Konto-Nr.

schaft" bei der BHF-Bank

26161000, BLZ 50020200.

Grosse für Bürgerinitiative

Dr. Joachim Reichling Geschäftsführer, Frankjurt

Dr.Ing Erich Mittelsten Scheid

-Die Unterzeichner-

Helmut F.W. Horstmann

Rechtsann alt. Osnabrück

Dipl.-Chemiker. Wiesbaden

ing agr-grad. Manfred Jungblut Bankkaufmann Meerbusch

Ludwig König Pnis. Deutsches Friseurhandnerk.

Finanz: & Swierpolitik d. Deutsch, Handwerks, München

Joachim-Manfred Koepp

Prof. Dr. med. Friedrich Leupold

Prof. Dr. med. Friedrich Loew

Rechtsanwalt Michael Meisner

Fhredandra: von Rürzburg

Dr. W. Alexander Menne

Dr. J. Meyer-Lindenberg

Dr. Michael Mierhaus

Akad, Oberrat, Köln

Dr Max Müller

Dr Heinrich Nickel

Dr. Helmut Nieland

Dr. Peter Ossenbach

Ingenieur Beruter, Monheim

Geschäftst. Gesellschafter, Humburg

V. S.d P. Dr. Edward Grosse, Vogelmendstr. 19, 60000 Frankfurt, M. 70.

Roland Oetker

Rechtsanntalt, Koln

Dr. Lutz Peters

Kurt Pfleiderer

Wilhelm Pappert

Geschäftsführer, Betadori Sieg

Sprecher der Geschäftsleitung, Bankhaus Hermann Lampe. Düsseldorf

Nercenarat - Psychotherapie, Bonn

Hotel- und Gaststattenkauf

Helmut Kuhnwaldt

Rolf Leuchtenberger

Spediteur, Hamburg

Bergisch-Gladbach

Homburg Saar

Dr. Friedrich Ische

Siegrid Jahn

Dieter Köll

Rudolf Jochem

Heinrich Kahrmann

SCHICKEDANZ-GRUPPE / Quelle-Versand unter Branchenschnitt - Umsatz soll wenigstens gehalten werden

## Die Konjunktur hat deutliche Spuren

G. BRÜGGEMANN, Nürnberg zent auf 1,7 (1,6) Mrd. DM zulegten, Schon im Sommer vergangenen Jahres war klar geworden, daß der Schickedanz-Gruppe der erhoffte Umsatzsprung über die Marke von 11 Mrd. DM nicht gelingen könne. Frau Grete Schickedanz, Vorstandsvorsitzende der Quelle sprach damals vom "härtesten Jahr in der Nachbringsgeschichte Jahr in der Nachkriegsgeschichte des Einzelhandels". Inzwischen weiß sie, "daß die wirtschaftliche Entwicklung noch schlechter gelaufen ist, als ich damals befürchtet habe."

10

Im Zahlenwerk der Unterneh-mensgruppe hat dies deutliche Spuren hinterlassen, auch wenn Hans Dedi, Vorsitzender des Vorstandes der Gustav und Grete Schickedanz-Holding KG, Nürnberg, sagt, man sei "noch mit einem blauen Auge" davongekommen. Der Umsatz sank 1982/83 (31. 1.) um 1,5 (plus 5,5) Prozent auf 10,4 (10,6) Mrd. DM. Besonders betroffen waren die Handelsunter-nehmen. Während die Industrieunternehmen, darunter die Vereinigten Papierwerke und die Patrizier-Brauereien noch um 5,3 (10,7) Progingen die Handelsumsätze um 2,7 (plus 4,7) Prozent auf 8,7 (9,0) Mrd. DM zurück. Den deutlichsten Umsatzrück-

gang mußte das Herzstück des Konzerns, der Quelle-Versand mit 4.8 (plus 4.5) Prozent auf 4.9 (5.1) Mrd. DM hinnehmen; Quelle liegt damit noch schlechter als die deutsche Versandbranche insgesamt, die ein Minus von 4,3 Prozent verzeichnete, bei einer insgesamt sta-gnierenden Einzelhandelsentwicklung. Die Versandtochter Schöpflin schnitt mit einem Umsatzrückgang von 0,9 (plus 9,5) Prozent deutlich besser ab. Im Gegensatz zum Verlauf früherer Jahre machte das stationäre Quelle-Geschäft das Bild etwas heller. Hier betrug die Umsatzeinbuße nur 1,3 (plus 1,3) Prozent auf 2,5 (2,6) Mrd. DM.

Auch wenn Frau Schickedanz die Situation der Quelle als "unbe-friedigend" bezeichnet, will sie die Entwicklung "nicht ganz so un-günstig" gewertet wissen, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Eine Umsatzanalyse habe er-geben, daß die Zahl der Besteller

nicht zurückgegangen sei, nur der Bestellwert sei jeweils geringer ge-worden. Im übrigen sei das Geschäft der ausländischen Handelsgesellschaften mit teilweise zweistelligen Zuwachstaten sehr gut gelaufen.

Der Umsatzrückgang hat natür-lich erhebliche Auswirkungen auf den Ertrag. Auch wenn die Verwaltung so unmittelbar nach Ende des Geschäftsjahres konkrete Angaben vermied, wurden Vermutungen, in denen von einer Halbierung des Vorjahresergebnisses von 110 Mill. DM die Rede war, nicht zurückgewiesen, sondern mit einem unverbindlichen "no comment"

Trotz dieser sicher enttäuschenden Entwicklung herrscht im Hause Schickedanz Zuversicht. Aus Anlaß der Vorstellung des Haupt-katalogs für Frühjahr/Sommer, der in diesen Tagen mit mehr als tau-send Seiten in einer Auflage von 8 Mill. Exemplaren an die Kunden versandt wird, gab Dedi bekannt, daß auch 1983 wieder 170 Mill. DM investiert werden sollen, davon al-

lein 100 Mill. DM bei Quelle. Kernstück dieses Programms ist die Fertigstellung von Deutschlands modernster Paket-Versandanlage in Nürdserg/Fürth, mit deren Hilfe die Laufzeiten bei Bahn und Post wesentlich verkürzi werden sollen

oitalerh.

1.17

12:12

::17 501

: <u>:</u>:"9.5

erii Ser

. a D

A 15 1

- die

- - : 李到

1 6-12

7 TYC

ka thamann. 🙀

and Barner, Victor

etani etil**igi** 

. . . . . N

. ....

. No. 1

7 . 3 187

Die Preise im Quelle Katalog sind nach einer Steigerung im Vorjahr mit 2 Prozent für die kommenden sechs Monate im wesentlichen stabil geblieben. Dies sei auch ein Signalian die Verbraucher, für die die Signation selten so günstig gewesen sei. Sie könnten sozusagen aus dem vollen schöpfen, sagte De-di. Geld zum Ausgeben sei reichlich vorhanden. Allein 1982 seien 144 Mrd. DM auf die hohe Kante gelegt worden. Wenn davon nur 10 Prozent ausgegeben würden, könnte der Konzern zum Motor der Konjunktur werden.

Für die Schickedanz-Gruppe freilich bleibt das 83er Ziel be-scheiden. Man will auch in schlechten Zeiten an der Unternehmensphilosophie von der "Expansion in" Solidität" festhalten und hofft darauf, den Umsatz wenigsten halten

WELTBÖRSEN / Ölpreisrückgang irritierte

## New York zum Schluß fest

New York (VWD) - Zur Wochenmitte kam es an der New Yorker Effektenbörse noch zu! einem Kurssprung um 16.54 Punkte des Dow-Jones-Index. Ausgelöst wurde dieser Kursanstieg durch die Bekanntgabe des Auftragsein-gangs für Gebrauchsgüter im Januar, der gegenüber Dezember um 4,5 Prozent zunahm. Analysten und Wirtschaftsexperten hatten mit einem Rückgang zwischen 3,9 und sechs Prozent gerechnet. Der Dow-Jones-Index für 30 Industrie-werte schloß bei 1096,94 und damit 21,61 Punkte über dem Vorwo-

Wohin tendieren die Weltbörsen? - Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

chenniveau. Der Markt setzte auf einen Erfolg der Opec-Mitglieder bei ihren Bemühungen, einen Preiskrieg zu verhindern. Die Be-fürchtung einiger Anleger, eine Senkung des Ölpreises durch die Opec-Staaten werde schwere Auswirkungen auf die westlichen Wirtschaften haben und zu einem Zu-sammenbruch des internationalen Währungssystems führen, hat offensichtlich an Gewicht verloren. US-Finanzminister Donald Regan hatte den niedrigeren Ölpreis am Mittwoch als positiven Faktor für isen una eine verringerung der Inflationsrate gewertet. Olaktien konnten am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagsverluste aus-

Tokio (DW.) - An der Tokioter Effektenbörse war die Kursentwicklung in der letzten Woche überwiegend nach unten gerichtet. Erst nach fünf Börsensitzungen

mit Kursverlusten kam es gestern zu einer Kurserholung um 52,60 Punkte auf 7984,25 (Dow-Jones-Index Tokio). Trotzdem bleibt ein Wochenverlust von 122 Punkten. Der besorgniserregende Anstieg der Kreditkäufe hat viele Börsianer zur Zurückhaltung veranlaßt. Die Erholung zum Schluß der Berichtszeit war vor allem auf den starken Kursanstieg an der Wall Street zur Wochenmitte zurückzuführen.

London (fu.) - Die Senkung des Preises für Nordseeöl um drei Dollar je Barrel am Freitag vergange-ner Woche hat sich wie erwartet negativ auf die Entwicklung der Londoner Aktienkurse ausgewirkt. Hinzu kommt seit einigen Tagen die Unsicherheit darüber, ob die Opec-Länder zu einer einheitlichen Ölpreisstrategie finden oder ob es zu einem Ölpreiskrieg kom-men wird, der auch den Preis für britisches Nordseeöl erneut mit in den Strudel ziehen könnte. Zwischen Freitag letzter Woche und vergangenem Mittwoch ging der Financial-Times-Index für 30 führende Industriewerte insgesamt

um 13,1 auf 637,2 Punkte zurück. Paris (J. Sch.) - Die Pariser Börse hat sich bisher von den bevor-stehenden Kommunalwahlen (6. und 13. März), durch die der sozialistischen Regierung eine Warnung (aber auch nicht mehr) erteilt werden könnte, kaum irritieren lassen. Die trotz eher verschlechterter Wirtschaftsdaten schon seit Jahresbeginn zu beobachtende ontimistische Grundstimmung setzte sich in der Berichtswoche fort - mit einer leichten Abschwächung am Mittwoch, für welche ausschließlich das Debakel um die Ölpreise und der dadurch hervorgerufene Einbruch an der Wall Street – der inzwischen aufgeholt wurde – verantwortlich gemacht wird.

VARTA / Währungsschwankungen schmälern Umsatz

## Ergebnis in Vorjahreshöhe

D. SCHMIDT, Hannever Gegensteuerungsmaßnahmen auf der Kostenseite" dürften der Varta AG, Bad Homburg, 1982 ein Ergebnis beschert haben, das dem des Vorjahres entspricht. Diese Erwartung äußert der Vorstand in einem Aktionärsbrief. Bei der Ge-winnverwendung, so heißt es weiter, soll der Dotierung der Rücklagen wieder verstärkte Bedeutung zugemessen werden. Für 1981 hat-te Varta einen Jahresüberschuß von 16,3 Mill. DM ausgewiesen. Da-von gingen 11,1 Mill. DM in die Rücklagen, während die Dividen-de um 2 auf 10 Prozent gekürzt

wirde.
Im Berichtsjahr verringerte sich der Weltumsatz leicht auf 1,62 (1,63) Mrd. DM. Maßgeblicher Einfluß ging dabei von der Währungsseite aus: Die Veränderung der Wechselkurse bewirkte einen Umsatzschwund von rund 130 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz des Inlandskonzerns lag mit 973 (959) Mill. DM um gut 1 Prozent über dem Niveau von 1981. Die Exportquote erhöhte sich da-bei auf 37 (35) Prozent. Unverändert blieb das internationale Ge-schäft mit 62 Prozent des Weltum-

satzes. Die ausländischen Tochtergesellschaften erzielten einen Um-satz von 825 (839) Mill. DM Vor allem umrechnungsbedingt mußte die Sparte Industriebatterien ein Umsatzminus von 7 Prozent auf 369 (395) Mill. DM hinnehmen. Bei Starterbatterien ergab sich weltweit ein leichter Zuwachs auf 713 (708) Mill. DM, während die Sparte Gerätebatterien um 3 Pro-zent auf 489 (478) Mill. DM wuchs. Die Varta-Plastic GmbH steuerte

wieder 32 Mill. DM zum Weltum-

Planmäßig verlief die Investi-tionstätigkeit. Varta investierte weltweit 73 Mill. DM. Im Jahr daweitweit 73 Mil. DM. Im Jahr da-vor hatte die Summe wegen einma-liger Großprojekte bei 91 Mill. DM gelegen. Rund 60 Prozent der Inve-stitionen entfielen auf Projekte in der Bundesrepublik. Zu den "Ge-gensteuerungsmaßnahmen auf der Kostenseite" zählte 1982 der weite-re Abbau der Belegschaft Ende re Abbau der Belegschaft. Ende des Jahres beschäftigte Varta welt-weit 12 267 (13 154) Mitarbeiter. Im Inland verringerte sich die Zahl der Beschäftigten um 218 auf 6672 und im Ausland um 666 auf 5595. Die Hauptversammlung wird am 15. Juni in Hagen stattfinden.

LEDERWARENMESSE / Schwache Inlandsnachfrage

## Die Preise bleiben stabil

Mit einer "Fantasie in Farbe" - so der Titel der täglichen Modeschau

– wollen die Aussteller auf der parallel zur Frankfurter Frühjahrsmesse laufenden 74. Internationalen Lederwarenmesse in Offenbach die Einkäufer des Handels aus der Reserve locken. Kurz vor Beginn der Ausstellung am Sams-tag räumten Branchensprecher jedoch ein, daß sie auch in diesem Jahr mit weiteren Belastungsproben für die Branche rechnen. Das zweite Halbjahr könnte jedoch eine leichte Aufwärtsbewegung brin-

Die jetzt in Offenbach von 500 Ausstellern (davon 362 aus der Bundesrepublik) angebotene Sommerkollektion wird, so versichern Branchensprecher, nicht teurer sein als im Jahr zuvor. Der harte Wettbewerb hat für Preisstabilität gesorgt. Schon die Steigerungsrate des Vorjahres (plus 3,6 Prozent) spiegele das Bemühen der deut-schen Hersteller wider, Kostensteigerungen nur in geringstmögli-chem Maße weiterzugeben.

Die schwache Nachfrage nach Lederwaren im Inland hat für eini-ge Betriebe im vergangenen Jahr das "Aus" bedeutet, ihre Zahl verringerte sich um 8 Prozent auf 312 Betriebe (über 20 Beschäftigte); in den letzten vier Jahren verschwan-den somit 80 Betriebe. Die Zahl der in der Branche Beschäftigten verringerte sich 1982 um weitere 2500 uf 19 400 Be Prozent), stärker noch sank die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden (minus 12,5 Prozent), worin sich zunehmende Kurzarbeit aus-

Auch der Umsatz, der im vergangenen Jahr nominal um 7,3 (real um 11) Prozent auf 1,88 Mrd. DM zurückfiel, zeigt nur allzu deutlich, daß sich die Hoffnungen der Bran-che auf einen Stopp des Abwärts-trends nicht erfüllt haben.

Als Lichtblick wird die Exportentwicklung (plus 9,3 Prozent) ausgemacht; die Exportquote der

INGE ADHAM, Frankfurt Branche erhöhte sich damit auf 21 (18) Prozent. Mit Erleichterung sehen die Lederwarenhersteller die Importentwicklung: Die Einführen aus dem Ausland gingen erstmals zurück (um gut neun Prozent). Die deutsche Lederwaren- und Kofferindustrie büßte also keine weiteren Marktanteile ein.

#### **Abonnieren Sie Durchblick**

Wer Verantwortung tragt, braucht geordnete Informationen. Die WELT bringt sie. Sie bietet nicht nur eine breite Nachrichtenpalette. sie geht den Ereignissen auf den Grund, deckt Hintergründe und Zusammenhänge auf, liefen Beurteilungsmaßstäbe. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

## DIE • WELT

Hinwes für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absonde-Datum genügt) schriftlich zu widerrafen bei. DIE WELT, Venrieb, Postfach 30,5830, 2000 Hamburg 36

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30,

Bitte liefern Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT Der

| Aliposiver⊾o.<br>Silve Ver⊾nd. | )<br>und Zostel                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| rvensleuer ei                  | geschloss                       |
| <u></u>                        |                                 |
|                                | ·                               |
| ·<br>                          |                                 |
| <u>:</u>                       |                                 |
|                                | ilige Versind-<br>rwensleuer ei |

ich habe das Rocht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tägen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widernufen bei: DIE WELT, Verureb, Postlich 30 58 30, 2000 Hamburg 36

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aschaffenburg: Duensing GmbH, Elsenfeld; Duensing GmbH & Co. KG., Radio-Fernseh-Elektro-Groß- u. Einzelhandel, Elsen-feld; Berlin: Triff-Tal Volckmann GmbH & Co. KG; Braunschweig: Gmori & Co. Kir; Braumenweig:
Nachl d. Dr. Karl-Dieter Hohold; Celle:
Greve + Chemotechnische Ingenieurges. mbH & Co.; Cloppenburg: Hubert
Spille Fleischwaren u. Tiefkilhikost
GmbH, Barßel; Deggendorf: Max Luber Batunternehmung GmbH; Duisburg: Kampling-Wankel-Service,
Kroft februarungsteren Justandert Kraftfahrzeugmotoren-Instandset-zung GmbH, Mülheim (Ruhr); Frankfurt: ZELA Handelsges. f. Bauelemente mbH, Import-Export; Gellenkirchen: Selfkant-Tonwerke GmbH, Gangelt; Hamburg: Wilhelm Schütt Hoch- u. Tiefbau KG (GmbH & Co); Hamover: Nachl d Uwe Logar, Koblenz: \_B 11\*
Restaurant GmbH; Landsbut: Elektroanlagen Furth GmbH, Furth; Läbbekke: Renates Kind + Jugendmode
GmbH; Melsungen: Erich Essen, Inh. d.
Caravanpark Nordhessen, FelsbergNiedervorschütz, Montaessen, FelsbergNiedervorschutz, Montaessen, FelsbergNiedervorschutz, Montaessen, FelsbergNiedervorschutz, Montaessen, FelsbergNiedervorschutz, Montaessen, FelsbergNiedervorschutz, Montaessen, FelsbergNiedervorschutz, Montaessen, Mo Kahrmann GmbH & Co KG, Diez; München: Nachl. d. Albert Ingram; "WIB" Gaststätten Holding GmbH; Nachl. d.

Dr. jur. Max Arnold Eversheim; Aerolicht Beleuchtungskörper GmbH; Nachl. d. Georg Kobinger, Schlosser-meister; Wennigsen/Deister: Wilhelm Ehrchen & Co. GmbH, Gehrden 1; Wolfratshausen: Moor- u. Kurbad am Park GmbH, Bad Tölz: Wuppertal: Holzvoss GmbH & Co. KG; Voss GmbH, Velbert

Anschluß-Konkurs eröffnet: Mänchen: Büro I. Fenstertechnik Pöchlauer & Stundi GmbH; Viola de Borghest Mode GmbH, Germering: Wuppertal Kieromin – Bau GmbH, Erkrath 2.

Vergleich eröffnet: Detmold: Spit zen-Union T. V. S. Beteiligungs-Ver waltung GmbH & Co. KG, Schieder Schwalenberg 1: München: Hecht & Klefer GmbH & Co. KG, Oberschleiß

Vergleich beantragt: Berlin: O. Tite & Wolde GmbH & Co. KG; Frankfurt KG i Kaiser-Omnia Bausystem GmbH & Co.; Kaiser-Omnia Bauele mente GmbH; Schuhstürmer GmbH München: Contacta Medica Ges. f. Mar keting u. Kommunikation i. Gesund heitswesen mbH.

LINTAS DEUTSCHLAND / Spitzenposition verteidigt - Kein reales Wachstum 1983 zu erwarten

## Werben um neue Kunden soll intensiviert werden

Hamburger Werbeagentur Lintas Deutschland, die gemessen am Umsatz die Nummer eins in der deutschen Werbeszene ist, rechnet in diesem Jahr mit keinem realen Wachstum. Ein nominaler Zu-wachs in Höhe der Inflationsrate wäre schon ein Erfolg, betont der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ingo Zuberbier. Um das reale Volumen zu halten, werde sich Lintas in diesem Jahr verstärkt um das Neugeschäft bemühen. Zuberbier versicherte jedoch im gleichen Atemzuge, daß an dem Grundsatz "Bestehendes Geschäft rangiert vor Neugeschäft" nicht gerüttelt

Das intensive Werben um neue Kunden hat mehrere Gründe. Ein-mal muß Lintas Ersatz für die in diesem Jahr verlorengehenden Kunden Kodak und Henniger fin-

den, die zusammen ein Etat-Loch von vermutlich 20 Mill. DM hinterlassen. Zum anderen ergibt sich aus der derzeitigen Lintas-Kundenstruktur, daß ein großer Teil der Auftraggeber in hartumkämpf-ten Märkten mit Verdrängungs-wettbewerb steht, in denen Umsatzausweitung aus Etaterhöhungen gering ausfällt. Vor dem Hintergrund unverändert schlechter Konjunkturbedingungen werde es 1983 kaum zu wiederholen sein, wie 1982 gut zwei Drittel des Wachstums aus dem bestehenden Geschäft zu erzielen, erklärt

Größere Bedeutung bei der Su-che nach neuen Kunden kommt offenbar der Frankfurter Niederlassung zu, die bislang rund 40 Mill. DM Etat-Volumen verwaltet. Nachdem Lintas das Problem des Managementwechsels ohne ent-

Einschränkungen der Serviceleistungen gelöst habe, so Zuberbier, solle Frankfurt unter neuer Führung jetzt wachsen. Hinsichtlich ei-ner Repräsentanz am Platz Düssel-dorf wird nach Angaben von Zuberbier in diesem Jahr keine Entscheidung fallen.

Die Entwicklung im Berichtsjahr 1982 bezeichnet Zuberbier als zufriedenstellend. Die Agentur habe bei einem Umsatzplus von 4,2 Prozent auf 451 Mill. DM ihre Spitzenposition erfolgreich verteidigt und bei der Lösung einer Reihe von Aufgaben ihre Professionalität unter Beweis gestellt. Als größten Erfolg wertet Zuberbier die Wiedergewinnung des Top-Kunden Bun-

Zur Ertragsentwicklung erklärt Zuberbier, daß Lintas bei der in der Werbebranche als "anständig"

liege. Die Zahl der Beschäftigte ging um 3,7 Prozent auf 472 zurüch der Pro-Kopf-Umsatz stieg um 8, Prozent auf 955 900 DM In der Kundenstruktur habe

sich 1982 keine wesentlichen Ver änderungen ergeben. Auf Vei brauchsgüter-Etats entfallen run 61 Prozent der Umsätze, au Dienstleistungen 18 und auf Ge-brauchsgüter 17 Prozent. Sehr po-sitiv bewertet Zuberbier die Etat Struktur von Lieben nach Gest Struktur von Lintas nach Größ und Betreuungsdauer. Von de insgesamt 136 Etats seien mehr al zwei Drittel nicht größer als 3 Mil DM und nur 3 Prozent größer als 1 Mill. DM. Im Berichtsjahr zuge wonnen hat Lintas von besteher den Kunden zehn und von neue Kunden neun Etats. Verlorengu gen fünf mit einem Volumen vo 5.5 Mill. DM.

# RWE / Investitionsvolumen von 25 Mrd. Mark hinter Kapitalerhöhung gebilligt

Die Hauptversammlung des größten deutschen Stromversorgungsunternehmens, des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks AG, Essen, wurde zur Versammlung der Superlative. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates, F. 
Wilhelm Christians, kündigte für 
den Konzern das bisher größte Investitionsvohemen von 25 Mrd. DM 
für die nächsten fünf Jahre an der Die Hauptversammlung des vermonsvonahen ihr Jahre an, das ist eine Verdoppelung des Volumens der in den vergangenen fünf Jahren eingesetzten Mittel. Der Finanzchef des Konzerns, Friedhelm Gieske, bot den Aktionären die Gieske, bot den Aktionaren die größte Kapitalerhöhung der deut-schen Wirtschaftsgeschichte an, die Heraufsetzung des Grundkapi-tals von 1,8 Mrd. um 450 Mill. auf künftig 2,25 Mrd. DM. Die HV billigte den Ausgabekurs

von 90 DM je 50 DM nom. (der gleiche Preis wie bei der letzten Kapitalerhöhung 1978) im Verhältnis 4:1. Damit beläuft sich die Ka-nitalerhöbung auf insgesamt 810 Mill DM. Beim gegenwärtigen Börsenkurs entspricht der Bezugswert je Stück rund 18 DM Die neuen Aktien sind bereits vom 1. April an dividendenberechtigt, also für ein Viertel des Geschäftsjahres 1982/63.

res 1902/03.

Nach den Ausführungen Gieskes ist die Kapitalerhöhung unumgänglich geworden, um die Mittel für die großen Investitionen zu sichern und um die Bilanzrelationen chern und um die Bilanzrelationen des RWE zu konsolidieren. Im Ge-schäftsjahr 1981/82 war der Eigen-kapitalanteil an der Bilanz von 34,2 auf 33,6 Prozent gesunken. 1978 lag er noch bei 37 Prozent.

Das große Investitionsvolumen wird nicht der Erweiterung der Ka-

pazitäten dienen, sondern überwie-

Dr. Josef Ley, Vorstandsmitglied der Aesculap-Werke AG, Tuttlin-gen, scheidetaus Altersgründen En-de Februar 1983 aus. Sein Nachfol-

ger ist Helge Hofmann, der zum ordentlichen Vorstandsmitglied be-

Dr. Gerhard Barner, Vorstands-

vorsitzender der Norddeutschen Genossenschaftsbank AG, Hanno-

ver. ist zum Präsidenten der Indu-

strie- und Handelskammer Hanno-

stellt wurde.

NAMEN

gend dem Ersatz alter Anlagen und der Sicherung der Primärenergien. Günther Klätte, technischer Vor-stand, erläuterte, daß beim RWE zur Zeit 5000 Megawatt Leistung in Bau sind. Nach Abzug der bis 1990 auslaufenden Altkraftwerke und

auslaufenden Altkraftwerke und der bis zu diesem Zeitpunkt entfallenden Strombezugsverträge bleibt ein Netto-Zugang von 3500 MW. Insgesamt wird dem RWE dann 1990 eine Kraftwerks- und Bezugsleistung von 28 500 MW zur Verfügung stehen. Diese Kapazität reicht für die Deckung eines jährlichen Strombedarfszuwachses von und 2 Prozent. rund 2 Prozent Klätte forderte die Politik auf.

die Umweltschutzgesetze (vornehmlich die Großfeuerungs-Anla-gen-Verordnung zur Halbierung des Schwefeldioxid-Ausstoßes) international zu harmonisieren, da ternational zu narmonisieren, uz über 50 Prozent der Schwefeldioxid-Niederschläge aus dem Ausland stammen. Die Belastungen der Stromkosten beziffert Klätte auf zweinkosten beziffert klätten der klaten der kl

wattstunde.
Die HV billigte gegen eine Opposition die Verteilung von wieder 10 Prozent Dividende. Friedhelm Gieske wies die Aktionäre aber darauf hin, daß im laufenden Geschäftsjahr das Ergebnis je Aktien schlechter sein wird als im Berichtsjahr.

Auf zwei Gegenanträge, die die Entlastung der Organe verweiger-ten, entgegnete die Verwaltung, daß das RWE seit Jahren dem Umweltschutz die größte Aufmerk-samkeit widmet. Es sei sachlich unbegründet, das RWE einen der größten Verschmutzer zu nennen. Kernkraftwerke hält das Unternehmen für wirtschaftlich erforderlich und für sicher.

Dr. Manfried Post (42) und Dr.

Hans G. Brandes (54) wurden ge-

schäftsführende Gesellschafter der

Marktwirtschaft (ASM) gewählt.

det heute das 60. Lebensjahr.

roth (62) berufen.

KLÖCKNER / Im Quotenstreit für die Hütte Bremen wurde erster Erfolg beim Europäischen Gerichtshof erzielt

# Konzern wehrt sich gegen "unsinnige Gerüchte" J. GEHLHOFF, Duisburg tet Vorstandsvorsitzender Herbert Herbst überhöhten Produktbe- schäftsjahres (30. 9. 1983) be

Gienow befriedigt als Stärkung ge-genüber der bislang vorherrschen-Im Streit um die als extrem ungerecht empfundenen "Erdrosse-lungsquoten" für die jeweilige Quartalsproduktion ihres Hüttenden Branchenmeinung, die den drittgrößten deutschen Stahlprodrittgroßten deutschen Stahlproduzenten quasi zum "schon rechtskräftig verurteilten" Sündenbock
brandmarkte. Und unverändert
werde man die nach eigener Meinung "richtige Quote" weiterproduzieren, die derzeit die große Bremer Warmbreitbandstraße mit der
Hälfte ihrer Monatskapazität von
250 000 t auslagtet werkes Bremen haben die Klöck-ner-Werke AG, Duisburg, in einer Kette von Klagen gegen die EG-Kommission mit bislang negati-vem Ausgang einen ersten wichtigen Teilerfolg errungen. Der Gene-ralanwalt beim Europäischen Ge-richtshof, eine im EG-Vertrag für

neutrale Gutachterhilfe des Ge-richts installierte Behörde, hat am 259 000 t auslastet. Energisch und erstmals umfas-Dienstag dem Gerichtshof empfoh-len, den Klöckner-Klagen in volsend wehrt sich Konzernchef Gie-now nun auch gegen die nach eige-ner Einschätzung zumindest unlen, den Klöckner-Klagen in vollem Umfang stattzugeben. Das darauf folgende Gerichtsurteil, das im positiven Fall auch die bislang von der EG-Kommission gegen Klöckner schon verhängten Bußgelder (78 Mill DM) ins Nichts befördern würde, wird im Mai erwartet. In extensiver Auslegung ihres Prüfungsrechts (praktisch nur Unterschriftenkontrolle) hat obendrein die Bundesregierung das Amtshilfeersuchen der EG-Kommission zur Eintreibung des ersten Bußgeldes im (gerichtlich anfechtsinnige (wenn nicht böswillige) Ge-rüchtewelle, die den Stahlkonzern einerseits bereits in dramatischer Liquiditätslage (dicht vor dem Vergleichsantrag) und andererseits in einer Position sieht, in der allein der bis zu gut 1 Mrd. DM genannte "Sanierungsaufwand" für die Bre-mer Hütte den von den Stahlmoderatoren empfohlenen Zusam-menschluß Hoesch/Krupp/Salzgit-ter in der Stahlgruppe "Ruhr" ver-

Bußgeldes im (gerichtlich anfecht-baren) Vollstreckungsweg dilato-risch behandelt. Das Bundesjustizhindere.
Die Wahrheit sieht nach Gienows Urteil ganz anders aus. Die Liquiministerium hat die Klöckner-Wer-ke zu einer "Anhörung" aufgefor-dert, für die es bisher noch keinen ditätslage sei zwar schwierig ("bei welchem Stahlunternehmen denn nicht?"), bessere sich nun aber durch Abbau der seit letztem

stände wie auch durch leichte Mengen- und deutlichere Preisaufbesserung zumal im Flachstahl-markt von Woche zu Woche. Eine "Sammel-Hilfsaktion" der Banken für Klöckner habe es nie gegeben Sie sei auch dank Fortsetzung der bie sei auch dank Fortsetzung der bisherigen Banken-Kreditlinien überhaupt unnötig. Und weiter: Die im Einklang mit der Moderato-renempfehlung von Klöckner En-de Januar in Bonn beantragte "Vorweghilfe" von 400 Mill. DM. offensichtlich das auslösende Moment der Gerüchtewelle, sei nur als längerfristiger Antrag im Rahmen der allen zugedachten Staatshilfe-Aktion von 3 Mrd. DM zu werten und habe nichts mit kurzfristigem

Finanzbedarf zu tun. Mit äußerster Zurückhaltung ge-genüber den bereits veröffentlichten Meinungsäußerungen seiner potentiellen Ruhr-Dreibund-Partner Hoesch/Salzgitter betont Gie-now für Klöckner das uneinge-schränkte Ja zum Moderatorenkonzept, was selbstverständlich einheitliche und für alle Drei vereinnettliche lind für alle Drei Ver-bindliche Bewertungsgrundsätze für die einzubringenden Stahlanla-gen einschließe. Immerhin stehe die Bremer Warmbreitbandstraße, die in der "Ruhr-Gruppe" die weit-aus größte und modernste wäre, zum Ende des laufenden Ge-

Mill. DM Anschaffungskosten nur noch mit 258 Mill. DM zu Buch, der im Leasingverfahren für 257 Mill. DM gebaute Großhochofen II mit 40 Mill. DM, das gesamte Sachanla-gevermögen der jungen Bremer Hütte bei 2,6 Mrd. DM Anschaffungswert noch mit 940 Mill. DM. Sarkasmus schimmert bei Gie-

now nur an einer Stelle durch: Als now nur an einer stelle durch: Als sich beim letzten Dreibund-Gespräch Hoesch-Salzgitter in erster Aufweichung ihrer Anti-Klöckner-Haltung wenigstens zu gemeinsamer Expertenprüfung der drei Warmbreitbandstraßen der "Gruppe Ruhr" bereitfanden, habe Klöckner gemeint, das könne in wenigen Tagen erledigt sein. Aberein anderer" habe aus anderen "ein anderer" habe aus anderen Gründen auf zwei Wochen Prüfungszeit bestanden, ehe über den Dreibund weiter verhandelt wer-

den könne. Zu einer "bayerischen Lösung-für Klöckners oberpfälzische Max-hütte (Mehrheitserwerb durch Bayern mit Klöckner als Minori-tätsaktionär) merkte Gienow lediglich an, daß diese für die Maxhütte gegenüber dem Moderatorenkonzept bessere Lösung auch nach Moderatorenmeinung das Neu-strukturierungskonzept im Ganzen nicht stören würde. Konkretes gibt es jedoch noch nicht.

GIRARDET-BAUER

## Die Transaktion wurde genehmigt

dpa VWD, Essen Das Bundeskartellamt in Berlin hat die Übernahme der Essener W. Girardet Fachzeitschriften-Verlag GmbH durch den Hamburger Hein-rich Bauer-Verlag genehmigt. In einer Mitteilung der Firmengruppe W. Girardet (Essen) heißt es. damit könne die "finanzielle Umstruk-turierung" der Gruppe "nunmehr als erfolgreich abgeschlossen gelten". Einer auch weiterhin gesicher-ten Abwicklung der umfangreichen Geschäftsbeziehungen aller in der Firmengruppe zusammengefaßten Unternehmen stehe nichts mehr im

In dem Fachzeitschriften-Verlag, der bis zum vergangenen Freitag zur W. Girardet Verlag KG gehörte und 1982 mit rund 100 Mitarbeitern etwa 30 Mill. DM umgesetzt hatte, er-scheinen knapp ein Dutzend Publikationen, von denen der "Industrie-anzeiger", der "Elektroanzeiger" so-wie "Feld und Wald" die bedeutendsten sind. Der gesamte nicht bezifferte Verkaufserlös dient nach Grardets Angaben "ausschließlich zur Überwindung des finanziellen Engpasses" vornehmlich im Druk-kerei-Bereich des renommierten Essener Verlags- und Druckhauses. Der verkaufte Verlag wird unter dem Namen W. Girardet weiterge-

#### Wer freiwillig geht, wird belohnt

dpa VWD, München Mit finanziellen Mitteln will die M.A.N. Maschinenfabrik Augs-burg-Nürnberg AG Mitarbeitern das Ausscheiden aus dem Unternehmen schmackhaft machen. Nachdem im Werk München mehr als 100 Beschäftigte von einem "finanziellen Angebot zur Unterstützung einer beruflichen Veränderung" Gebrauch gemacht hatten, bietet M.A.N. jetzt auch in anderen Werken diese bis zum 31. März 1983 befristete Möglichkeit an, hieß es in einer Unternehmensverlautba-rung. Die bislang gewährten Gelder wurden unter anderem als Hilfe zu beruflichen Veränderungen und für Existenzgründungen genutzt. Bei der Berechnung des finanziellen Ausgleichs werden Lebensalter, Betriebszugehörigkeit und Kinderzahl berücksichtigt. Ein 29jähriger Mitarbeiter mit einem Monatsge-halt von 2200 DM und fünf Dienstjahren kann mit einer Entschädigung von 3400 DM rechnen, ein 42jähriger (zwei Kinder) mit 20 Dienstjahren und einem Monatsge-halt von 2500 DM mit 14 300 DM.

## Nach 20 Jahren wird geklagt

I. G. FARBEN LIQUI / Ansprüche von 100 Millionen

Die I.G. Farbenindustrie AG in Abwicklung, Frankfurt, reicht heute beim Landgericht Frankfurt eine Klage gegen die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) auf die Herausgabe von 100 Mill. DM ein. Mit dieser Klage will die IG Farben ihre Ansprüche auf das Vermögen der Internationale Industrie- und Handelsbeteiligungen AG (Interhandel), Basel, geltend machen, eine von der I.G. Farben 1928 gegründete Auslandsholding.

Termin gibt. Beide Vorgänge wer-

neu gegründeten P. B. U. Dr. Post, Dr. Brandes + Partner Unterneh-mensberatung GmbH, Hamburg. In Das Problem dieses Falles liegt vor allem in der komplizierten den Beirat wurde Günter Bänge-Konstruktion der Beziehungen zwischen Interhandel und ihrer Muttergesellschaft von Anbeginn. Prof. Dr. Joachim Starbatty und Gewitzt durch die schlechten Er-Privatdozent Dr. Roland Vauhel wurden zusätzlich in den Vorstand der Aktionsgemeinschaft Soziale fahrungen nach dem Ersten Weltkrieg wollte das I.G.-Farben-Management seine neue Auslandsor-ganisation so aufbauen und finanzieren, daß es fortan vor der Be-schlagnahme als Feindvermögen Günter Fischer, persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Fischer & Co., Hamburg, vollengeschützt sein würde.

Die Konzernzugehörigkeit der

JOACHIM WEBER, Frankfurt Auslandsbeteiligungen, nicht zuletzt der US-Gesellschaft General Aniline and Film Corporation, wurde über einen Dividendengarantie-und Optionsvertrag gesichert. Er wurde aber 1940 im Vertrauen auf die ganz persönlichen Beziehungen zwischen dem Basler Treuhänder (Bankhaus Greutert) und dem deutschen Management durch den Verzicht auf wesentliche Rechte stark aufgeweicht.

> Die "Tarnung" nützte wenig – General Aniline wurde bei Kriegs-ende konfisziert. Ein Freigabeprozeß, bei dem Interhandel mit der völligen Rechtlosigkeit der IG Farben auf die US-Firma argumentieren mußte, endete erst 1963 mit einem Vergleich: Die Schweizer er-hielten 122 Mill. US-Dollar. Inzwischen liegt das Interhandel-Restvermögen bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, die ebensowenig wie ihre Rechtsvorgänger, die Nachfolger der einstigen Treuhänder, bereit ist, über die Herausgabe der 122 Mill. Dollar zu reden.

KÄSSBOHRER / "Erfreulich gute" Auftragslage

# Keine Beschäftigungssorgen dpa/WD. Ulm und die Festigung der Marktposi-

Die Karl Kässbohrer Fahrzeug-werke GmbH, Ulm, hatte zum Jahwerke Gmon, Ulm, natte zum Jan-resende 1982 einen "erfreulich gu-ten" Auftragseingang. Die Ge-schäftsleitung der in Familienbe-sitz befindlichen Gesellschaft er-wartet daher für 1983 keine größeren Beschäftigungsprobleme. Für das 1. Halbjahr 1983 sei man, so der Vorsitzende der Geschäftsführung, Karl Kässbohrer, in den Hauptbereichen Omnibusse sowie Lastwa-gen-Anhänger und -Aufbauten gut ausgelastet. 1982 stieg der Umsatz in den deutschen Werken um sechs Prozent auf rund 897 Mill. DM. Der konsolidierte Außenumsatz der Gruppe – einschließlich der Aus-landstöchter – dürfte nach Andeu-tungen der Unternehmensleitung

über einer Milliarde DM liegen. Das Betriebsergebnis 1982 werde mit 3 bis 4 (2,7) Mill. DM nach Steuern besser ausfallen als im Vorjahr. Es könne jedoch, so Kāss-bohrer, immer noch nicht befriedigen. Man strebe daher 1983 vorrangig eine Stärkung der Ertragskraft

Trotz eines stagnierenden Umsatzes bei Nutzfahrzeugen, Anhängern und Aufbauten und - wegen

des schneearmen Winters - auch bei den Pistenpflegegeräten, konnte die Marktposition bei Nutzfahrzeugen ausgebaut werden; dies ob-wohl der deutsche Markt schrumpfte. Bei den Setra-Omnibussen stieg der Marktanteil in Deutschland von 17 Prozent auf fast 22 Prozent. Kässbohrer fertigte 1849 (1941) Omnibusse und lieferte 1940 (1975) aus. Der Exportanteil bei Omnibussen lag bei 46 (57) Pro-

Die Investitionen werden 1983 in etwa auf Vorjahreshöhe von gut 20 (1981: 30,1) Mill. DM liegen und vorwiegend der Ersatzbeschaffung und der Rationalisierung dienen. Ende 1982 beschäftigte Kässboh-rer in den deutschen Werken 5630 (5788) Mitarbeiter, einschließlich Tochtergesellschaften in Österreich, Frankreich, Italien, USA und Großbritannien 6600 (6780).

ver-Hildesheim gewählt worden. Er ist Nachfolger von Franz Thiomann, der aus Altersgründen von dem Amt zurückgetreten ist und zum Ehrenpräsidenten ernannt

Battelluber

Abonnieren

Durchblick

ür alle, die perfekt schreiben wollen.

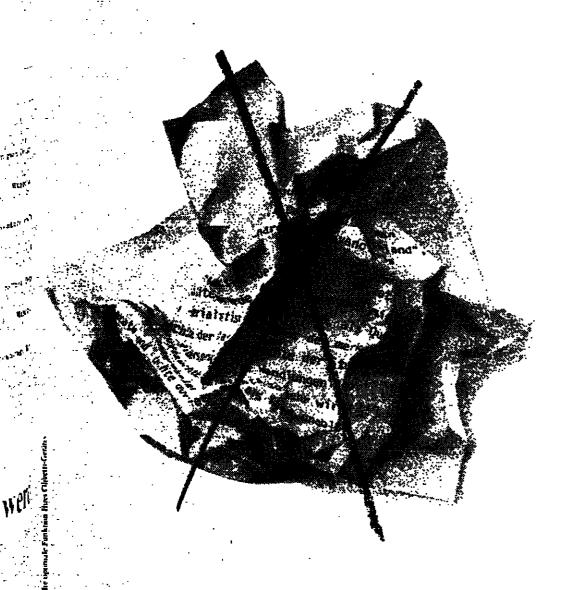

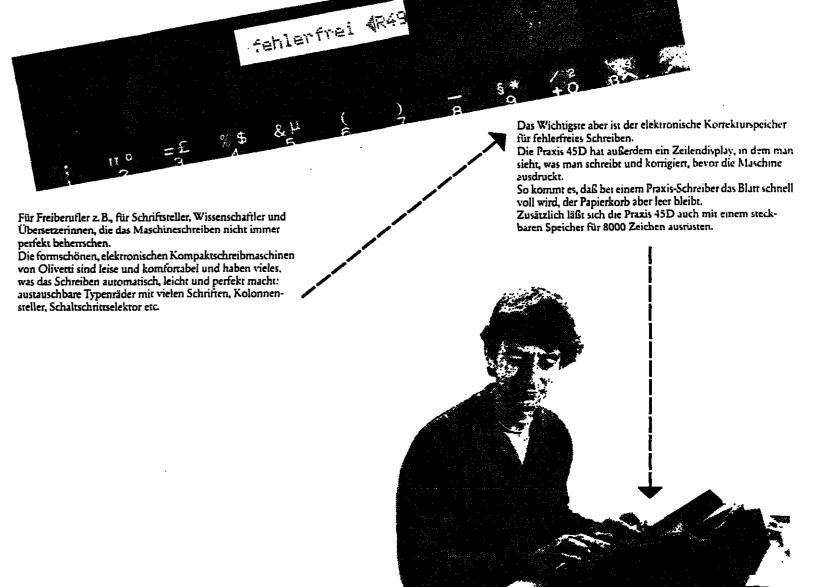

Schicken Sie uns den Coupon. Ihr Fachhändler informien Sie gem austührlich. An die Deutsche Ohvetti GmbH, Postfach 710125, 6000 Frankfurt am Main 71

Name: Firma: Straße: PLZ Ort:

Europas größter Buromaschinen- und Informatik-Konzern

| Aufwärtssprünge bei den Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fortlaufende Notierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inicadezertifikote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwärtssprünge bei den Aktien  Die Hausse hat wieder an Tempo zugelegt  DW Kaufaufträge aus dem Ausland von institutionellen Anlegern und von der privaten Ban- tutionellen Anlegern und von der privaten Ban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf Frankfurt Hamburg  24.2   25.7   25.2   74.2   23.2   25.2   24.2   25.2   Shirks   Studes   Studes  | Minchen   Aktien-Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74. 2. 74. 2. 25 2  ARB-LINEAL-P. 1 100.40  ARB-LINEAL-P. 1 100.40  ARB-LINEAL-P. 1 100.54  ARB-LINEAL |
| kenkundschaft sorgten an der Dennerstagbörse auf dem Aktienmarkt für Kurssteigerungen, die in einzelnen Papleren über 10 DM hindusgingen. In manchen Bereichen herrschte eine ausgesprochene Materialknappheit, weil trotz der gestiegenen Notierungen kaum noch Ak-  Als geradezu sensationell wurden die Kurssteigerungen bei Karstadt und bei Kaufhof um 10 DM angesehen. Ungewöhnlich auch der Anstieg bei RWE um 5 DM, trotz der bevorstehenden Kapltalerhöhung, die immerhin 850 Mill. DM erfordern wird. Ein Umsatzschwerpunkt lag wieder bei den Autoaktien, von denen EMW im Vordergrund standen. Hier zog die Notiz um 9 DM an Stahlaktien lagen ebenfalls auf breiter Front                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boyer Hypo 265-71-65-70 202 256 330 2645-72-65-71-5 202 7895 264-6-70 262 89-84 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 279-54 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-82 79-8 | 13800   27,5-4,5-2-5   770.5   311.5   Femilium   14,5-5-1-6   16,5-5-7-6   16,5-5   771   16,7-5-7-6   16,5-5   771   16,7-5-7-6   16,5-5   771   16,7-5-7-6   16,5-5   771   16,7-5-7-6   16,5-5   771   16,7-5-7-6   16,5-5   771   16,7-5   16,7-5-7-6   16,5-5   172,7   16,7-5   16,7-5-7-6   16,7-5-7-6   16,7-5-7-7-6   16,7-5-7-7-6   16,7-5-7-7-6   16,7-5-7-7-6   16,7-5-7-7-7-6   16,7-5-7-7-7-6   16,7-5-7-7-7-6   16,7-5-7-7-7-6   16,7-5-7-7-7-6   16,7-7-7-7-6   16,7-7-7-7-7-6   16,7-7-7-7-7-6   16,7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARM (1906)  ARM (1 |
| fester. Bei Klöckner wirkte die be- ruhigende Vorstandserklärung so- wie die Rücknahme des EG-Buß- geldbescheides auf die Kursgestal- tung. Im Bankenbereich wurde die Notiz der Bayern Hypo um 13 DM heraufgesetzt.  Düsseldorf: Stolberger Zink er- höhten um 15 DM auf 1300 DM und Billinger um 15 DM auf 250 DM Rheintextil stockten um 7 DM auf Reichsmark Umsatz auf 13,50 DM ADCA um 2,50 DM und Schering um 2 DM festigen. Bert- hold ermäßigten sich um 5 DM Berliner Kindl um 3 DM, DUB- Schultheiss und Herlitz Stämme num je 1,50 DM. Nachbörse: fester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presseng** 175-7-6-856 272G 1443 275-7-5-5-5C 273G 1984 275-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25529 279-80-79-5-80.5 276.5 11946 Alliconz Vers. 87 (489) 38261 70.5-1-69-8-71.5 69 7127 Dierig 140 (180) 11230 1442-5-5-4-5-4-5 145.5 2942 Develop 471 (775)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonden F All, Dynemid FF Frank, Br. F F Roberto FF Frank, Br. F F Roberto FF Frank, Br. F F Roberto FF Roberto |
| H Aacht M Vors. 5   2566   2375   2368   14   Bristenb. C. *22   4505   4098   14   Elliruth 0   255, 256   256, 257   256, 256   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257   256, 257  | F Nacksmann 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   24. 2   23. 2   23. 2   24. 2   23. 2   23. 2   24. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23. 2   23.    | Housement   1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ## Bactimation 517, 0 273 ## Bactimation 517 ## Ba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HnVSchwings   14   800G   10   Vict.Free   14   14   16   16   17   17   16   17   17   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Convert Found 8 of A SA S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ## Credits of 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   3   5   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24. 2. 25: BMW 270; Bevaria 191; Jute prinnered 145; Prilips Komm. 252 T; VEW 191; Herlitz Vz. 207. Frei- rich Reng 385 G.  WRLT-Aktienindex vom 24. 2.  18.1 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  19.1 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  19.1 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  21.1 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  22.1 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  23.1 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  24. 2. 25. 2.  25. 2 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  25. 2 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  26. 2 (1.16,5); WRLT-Umsatzindex om 24. 2.  27. 28. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commonstrict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.2   23.2   23.2   23.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5   24.5      | Schw. Bankges.   S275   S245   S275   Schw. Bankverent   S285   S225     | Schoelder Standock 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 2 an den europäischen Märkten Inem Tageshöchstkurs von 2,4375. Inem Tageshöchstkurs von 2,4376. Inem Tageshöchstkurs von 1,4376. Inem Tageshöchstkurs von 2,4376. Inem Tageshöchstkurs von 2,4376. Inem Tageshöchstkurs von 1,4376.  | ## York5   24197   2487   2383   237   246   247   2481   237   2481   2487   2481   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2487   2 | -710 Optimum. 20 800 (20 350) Aletien. Kantonii130, 24.20, BASS 5-2, 2-7, Rayer 6-2, 3-4, BM Bewag 3-130, 2-3.20, Crast 6-7, 3-5, Daminer 6-1 Salicock 3-10,60, 3-2, Deutsche Bahcock Vorzin II. GHEI Verraige 3-15, Hoecker 6-250, 3-3 a-6-20, 3-7, 3-4, Lufthamas Vorzinge 6-10, Ma b. 2-11,0, Kantoni 5-13,0, Kilciner 6-250, 3-3 a-6-20, 3-7, 3-4, Lufthamas Vorzinge 6-10, Ma b. 3-7, 3-6, Lufthamas Vorzinge 6-10, Ma b. 3-7, 3-6, Man 3-11, 2-3, RWS 6-12, 3-16, Ma b. 3-7, 3-6, Selement 6-10, 3-11, 3-1 b-10,50, Schering 6-25, Siement 6-10, 3-11, 3-1 b-10,50, Schering 6-25, Siement 6-10, 3-12, 1-10, BM b-12, 3-1, 3-1, 3-1, 10, How 1-1, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 10, 10, 10, 10, 10 b-12, 3-2, 10 b-12, 3-2    |

هكذا ميةالتصل



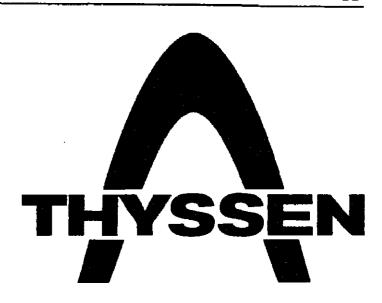

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu den ordentlichen Hauptversammlungen 1983 ein.

## THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT vorm. August Thyssen-Hütte

Freitag, 8. April 1983 · 10.00 Uhr · Mercatorhalle · König-Heinrich-Platz · Duisburg

#### Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte und des Konzernabschlusses zum 30. September 1982 sowie des Geschäftsberichts und des Konzern-Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1981/82 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

#### Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von DM 51.909.040,- zur Ausschüttung einer Dividende von DM 2,- je dividendenberechtigter Aktie im Nennwert von DM 50,- - das sind 4% - zu verwenden. Zusammen mit der anrechnungsfähigen Körperschaftsteuer von DM 1,13 je dividendenberechtigter Aktie im Nennwert von DM 50,beträgt die Bruttodividende für die inländischen steuerpflichtigen Aktionäre DM 3,13 je dividendenberechtigter Aktie im Nennwert von DM 50,-.

2. Beschlußfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung für das Geschäftsjahr 1981/82 zu erteilen.

#### 3. Ersatzwahl zum Aufsichtsrat

Aus and reid

LLEWIS HOT

Herr Heinz Oskar Vetter, der dem Aufsichtsrat als Vertreter der Arbeitnehmer gemäß § 4 Abs. 1 b und § 9 des Montanmitbestimmungsgesetzes angehört, hat auf den Zeitpunkt der Beendigung unserer diesjährigen Hauptversammlung sein Mandat niedergelegt. Von den zuständigen Gremien ist gemäß § 6 des Montanmitbestimmungsgesetzes Frau IIse Brusis, Bochum, Mitglied des Bundesvorstandes des DGB, als Vertreterin der Arbeitnehmer benannt

Bei der Wahl der Vertreterin der Arbeitnehmer ist die Hauptversammlung an den entsprechenden Vorschlag gebunden.

Gemäß § 7, Ziffer 5, der Satzung erfolgt die Ersatzwahl für den Rest der Wahlzeit des ausgeschiedenen Mitgliedes, d. h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 1984/85 beschließt.

#### 4. Wahl des Abschlußprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1982/83 zu wählen.

- Beschlußfassung über die Ausgliederung des Stahlbereiches und den Abschluß eines Beherrschungsvertrages zwischen der Thyssen Aktien-gesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte und der Thyssen Stahl Aktien-
  - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Ausgliederung des Stahlbereis der myssen Ad,
    - a) Hochofenwerk Hamborn, Stahl- und Walzwerke Bruckhausen, Stahlund Walzwerke Beeckerwerth, Betriebe Duisburg-Süd (Hüttenheim und Großenbaum) und Finnentrop, Werk Ruhrort und Hüttenbetrieb Meiderich, Kraftwerke Hermann Wenzel und Hamborn, Kokerei August Thyssen, einschließlich aller Hilfs- und Nebenbetriebe sowie den
  - b) angepachteten Betrieben der Thyssen Niederrhein AG in Oberhausen und Duisburg-Hochfeld, den in Hattingen gelegenen angepachteten Anlagen der Thyssen Werksanlagen-Verwaltung GmbH, Essen, dem angepachteten Gußstahlwerk Gelsenkirchen der Thyssen Gießerei AG, Mülheim, sowie
  - c) der dem Stahlbereich zuzuordnenden Beteiligungen, insbesondere Thyssen Niederrhein AG, Thyssen Henrichshütte AG, Thyssen Grillo Funke GmbH, Thyssen Bandstahl Berlin GmbH, Nedstaal BV/Niederlande und Rohstoffbeteiligungen,

in eine Tochtergesellschaft, Thyssen Stahl AG, zuzustimmen, deren Anteile von der Thyssen AG gehalten werden.

Die Thyssen Stahl AG soll von der Thyssen AG durch einen Beherrschungsvertrag geführt werden. Der Abschluß eines Gewinnabführungsvertrages zwischen beiden Gesellschaften ist nicht vorgesehen.

Die Übertragung erfolgt zunächst mittels Betriebspachtvertrag zwischen der Thyssen AG und der Thyssen Stahl AG, der mit wirtschaftlicher Wirkung ab 1. April 1983 in Kraft treten soll. Die Beteiligungen werden aus vermögensteuerlichen Gründen zum 30. September/1. Oktober 1983 übertragen. Der Pachtvertrag soll später durch eine Eigentumsübertragung der Pachtgegenstände auf die Thyssen Stahl AG ersetzt werden, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei der Thyssen Stahl AG vorgesehen ist.

- II. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung weiter vor, den Vorstand zu ermächtigen, in der Hauptversammlung der Thyssen Stahl AG für folgende Beschlußvorschläge zu stimmen:
  - a) Die Thyssen Stahl Aktiengesellschaft erh\u00f6ht gegen Bareinlagen ihr Grundkapital von DM 100.000,- um weitere DM 500.000.000,- auf DM 500.100.000,- durch Ausgabe von 10.000.000 Stück neuer auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je DM 50,-. Die neuen Aktien werden zu 200 % ausgegeben und sämtlich von der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte, Duisburg, übernommen. Sie sind ab 1. April 1983 gewinnberechtigt. Der Vorstand der Thyssen Stahl Aktiengesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung seines Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.
  - b) Die Thyssen Stahl Aktiengesellschaft erhöht ihr Grundkapital von DM 500.100.000,- um weitere DM 249.900.000,- auf DM 750.000.000,-. Die Kapitalerhöhung wird in der Weise durchgeführt, daß die Thyssen Stahl Aktiengesellschaft das in der Einzelbilanz der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte vom 30. September 1983 ausgewiesene und an sie verpachtete Sachanlagevermögen erwirbt. Der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte werden für diese Sacheinlage 4.998.000 Stück Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- gewährt. Nach dem Testat der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, entspricht der Wert der Sacheinlage mindestens dem Nennbetrag der zu gewährenden Aktien. Die neuen Aktien werden von der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte gezeichnet und erworben. Sie sind ab 1. Oktober 1983 gewinnberechtigt. Der Vorstand der Thyssen Stahl Aktiengesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung seines Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.
- III. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen ferner vor, die Zustimmung zu einem Beherrschungsvertrag zu beschließen, durch den die Thyssen Stahl Aktiengesellschaft gemäß §§ 291 ff. AktG die Leitung ihrer Gesellschaft der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte unterstellt. Der Vertrag wird unverzüglich nach der Zustimmung der Hauptversammlungen der beiden vertragsschließenden Gesellschaften unterzeichnet; er wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister wirksam. Die Laufzeit beträgt zunächst 5 Jahre ab Unterzeichnung. Der Vertrag verlängert sich jeweils um weitere 5 Jahre, falls er nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf durch einen der Partner gekündigt wird.

Von der Bestimmung eines angemessenen Ausgleichs gemäß § 304 AktG wird abgesehen, da die Thyssen Stahl AG zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages keinen außenstehenden Aktionär hat. Die Zustimmung der Hauptversammlungen ist gesetzliche Voraussetzung für die Wirksamkeit des Vertrages.

#### 6. Beschlußfassung über die Ausgliederung des in der Thyssen Edelstahlwerke Aktiengeselischaft zusammengefaßten Edelstahlbereiches aus der Thyssen-Gruppe

- I. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Ausgliederung des in der Thyssen Edelstahlwerke AG zusammengefaßten Edelstahlbereiches
  - unter Einbeziehung der Aktiva und Passiva der Edelstahlwerk Witten AG und der Geschäftsanteile an der Thyssen Specialty Steels Inc., New
- unter Ausschluß der Gießereibetriebe Moers, Verneis und Bochum und der Schmiede Remscheid; des Betriebes Magnetfabrik Dortmund; der Geschäftsanteile an den Firmen AEG Elotherm GmbH, Remscheid, Essener Stahl- und Metallhandel GmbH, Essen, Thyssen Brinkmann

aus dem Konzernverbund der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte zuzustimmen.

Die Thyssen Edelstahlwerke AG soll mit dem Edelstahlbereich der Krupp Stahl AG ein Gemeinschaftsunternehmen bilden, an dem die Thyssen AG und die Krupp Stahl AG paritätisch beteiligt sind.

Der Abschluß eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ist

Das derzeitige Grundkapital der Thyssen Edelstahlwerke AG von DM 150 Mio soll um weitere DM 150 Mio erhöht werden. Die Kapitalerhöhung wird durch Sacheinlagen der Krupp Stahl AG belegt.

II. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiter der Hauptversammlung vor, den Vorstand zu ermächtigen, in der Hauptversammlung der Thyssen Edelstahlwerke AG im Mai 1983 für folgenden Beschlußvorschlag zu stimmen Die Thyssen Edelstahlwerke AG erhöht ihr derzeitiges Grundkapital von DM 150 Mio um weitere DM 150 Mio auf DM 300 Mio. Die Kapitalerhöhung wird in der Weise durchgeführt, daß die Gesellschaft das in der Einzelbilanz der Krupp Stahl AG vom 31. Dezember 1982 für diesen Zweck unter dem Stichwort "Edelstahlbereich" besonders ausgewiesene Sachanlagevermögen betreffend folgende Werke, Betriebe, Betriebsteile und Vermögenswerte der Krupp Stahl AG bzw. der Krupp Südwestfalen AG

aus dem Werk Bochum den Edelstahlbereich; das Werk Dusseldorf-Benrath; die Werke in Siegen-Geisweid und Niederschelden; die Werke in Hagen-Vorhalle und Hagen-Wehringhausen mit der Betriebsstatte in Ütterlingsen; das Werk Dillenburg; aus dem Geschäftsbereich Schmiede und Bearbeitung das Werk Essen; die Krupp-Beteiligungen an der Grupo Solar S.A. und den Edelstahlvertriebsgesellschaften.

jedoch mit Ausnahme folgender der Krupp Südwestfalen AG gehörender

die dem Werk Thomée, Werdohl, zuzuordnenden, mit Erbbaurechten zu Gunsten der Krupp Stahl AG belasteten Grundstücke; das in Werdohl, Plettenberger Straße 24, gelegene bebaute Grundstück; die Gesellschaftsanteile an der Sao Bernardo S.A., Brasilien; die Geschäftsanteile an den Firmen Krupp Brüninghaus GmbH, Befriebsunterstützungskasse Brüninghaus-Thomée GmbH, Blankstahl Maschinengesellschaft mbH, Gesellschaft für Stromwirtschaft mbH, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, Werdohl.

Der Krupp Stahl AG werden für diese Sacheinlage 150.000 Aktien im Nennwert von je DM 1.000,- gewährt. Nach dem Testat der Karoli-Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Essen, und der Westdeutsche Industrie-Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtschaft, Mülheim/Ruhr, sowie der Treuverkehr Dr. Rätsch & Co. GmbH Wirtsch & Co. schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Düsseldorf, entspricht der Wert der Sacheinlage mindestens dem Nennwert der zu gewährenden Aktien.

Die neuen Aktien werden von der Krupp Stahl AG gezeichnet und erworben. Der Vorstand der Thyssen Edelstahlwerke AG wird ermächtigt, mit Zustimmung seines Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhohung und ihrer Durchführung festzusetzen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nach § 13 der Satzung unserer igen aktionare derechtig die inre aktien dei der Gese schaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten deutschen Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehend genannten Banken bis zum 30. März 1983 einschließlich hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:

Deutsche Bank AG; Deutsche Bank Berlin AG; Dresdner Bank AG; Bank für Handel und Industrie AG; Bank für Gemeinwirtschaft AG; Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG; Bayerische Landesbank Girozentrale; Bayerische Vereinsbank AG; Berliner Commerzbank AG; Berliner Handelsund Frankfurter Bank; Commerzbank AG; Hessische Landesbank - Girozentrale -; Bankhaus Marcard & Co.; Merck, Finck & Co.; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Sal. Oppenheim jr. & Cie.; Simonbank AG: J. H. Stein; Trinkaus & Burkhardt; M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.; Westdeutsche Landesbank Girozentrale; Westfalenbank AG; Commerz-Credit-Bank AG Europartner; Deutsche Bank Saar AG; Deutsche Länderbank AG; L'Européenne de Banque; Schweizerische Bankgesellschaft; Schweizerische Kreditanstalt; Schweizerischer Bankverein

in Berlin, Bochum, Bremen, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Köln, München, Münster (Westfalen), Saarbrücken, Stuttgart, Paris, Zürich, Basel und Genf.

Eine ordnungsgemäße Hinterlegung liegt auch dann vor, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt bleiben. Werden die Aktien bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt, bitten wir die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 31. März 1983 bei der Gesellschaft einzureichen.

Duisburg, im Februar 1983

**Der Vorstand** 

## THYSSEN INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

Mittwoch, 6. April 1983 · 10.00 Uhr · Saalbau Essen · Huyssenallee 53/57 · Essen

#### Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung:

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 30. September 1982, des Geschäftsberichts über das Geschäftsjahr 1981/82, des konsolidierten Abschlusses des Thyssen Industrie-Kreises zum 30. September 1982, des Berichts über den konsolidierten Abschluß des Thyssen Industrie-Kreises und des Berichts des Aufsichtsrats
- 2. Beschlußfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung für das Geschäftsjahr 1981/82 zu erteilen. 3. Beschlußfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

## Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für die Mitglieder des

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1981/82 gemäß § 15 der Satzung auf insgesamt DM 300.847,- festzusetzen, wobei die Aufteilung im einzelnen dem Aufsichtsrat überlassen bleibt.

### 4. Wahlen zum Aufsichtsrat

**84** -

Mit Ablauf der Hauptversammlung endet die Amtszeit des Aufsichtsrats, der sich gemäß § 7 Abs. 1 Ziff. 3 Mitbestimmungsgesetz zusammensetzt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren zu Aufsichtsratsmitgliedem der Anteilseigner zu wählen:

Dipl.-ing. Wolf Aengeneyndt, Duisburg Inhaber der J. H. Schmitz Söhne GmbH

Dr. rer. pol. Dr. phil. Jörg Bankmann, Düsseldorf Mitglied des Vorstandes der Thyssen Vermögensverwaltung GmbH

Heinz Dürr, Frankfurt

Vorsitzender des Vorstandes der AEG-TELEFUNKEN

- Dr. Helmut Ewers, Duisburg Stelly, Mitglied des Vorstandes der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte
- Götz Knappertsbusch, Düsseldorf Mitglied des Vorstandes der Commerzbank AG

Dr. Heinz Kriwet, Duisburg Mitglied des Vorstandes der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte

Prof. Dr. Rudolf Schulten, Jülich Direktor am Institut für Reaktorentwicklung der Kernforschungsanlage

Dr. jur. Dieter Spethmann, Duisburg Vorsitzender des Vorstandes der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte

Dr. Heinz-Gerd Stein, Duisburg Stelly. Mitglied des Vorstandes der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August Thyssen-Hütte

Dr.-Ing. Karl-August Zimmermann, Duisburg Mitglied des Vorstandes der Thyssen Aktiengesellschaft vorm. August

Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.

#### 5. Wahl des Abschlußprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Karoli-Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Essen und Berlin, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1982/83 zu wählen.

Zur Stellung von Antragen und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehend bezeichneten Banken bis zum 28. März 1983 hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:

Deutsche Bank AG: Deutsche Bank Berlin AG: Bank für Handel und Industrie AG; Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG; Berliner Commerzbank AG; Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Commerzbank AG; Dresdner Bank AG; Merck, Finck & Co.; Sal. Oppenheim jr. & Cie.; Trinkaus & Burkhardt; M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.; Westdeutsche Landesbank Girozentrale; Westfalenbank AG; Commerz-Credit-Bank AG Europartner; Deutsche Bank Saar AG, Deutsche Länderbank AG in Berlin, Bochum, Düsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, Köln,

München, Münster (Westfalen). Saarbrücken und Stuttgart. Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, daß die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut verwahrt und bis zur

Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spatestens am 29. März 1983 bei unserer Gesellschaft einzureichen.

Essen, im Februar 1983

**Der Vorstand** 

| Bundesanleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24. 2. Zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n im I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rgrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24. 2.   23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | Options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sanleihen                                                                  | Aı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ıslär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıdisc                                                                                                                                                            | the Akt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Abl. 57* 4/84 100,456 8 word 63 H 4/83 190,55 8 v. dgl. 75 163 100,5 8 dgl. 75 1 6/83 100,5 8 dgl. 75 II 7/83 100,5 8 dgl. 7 | 23.4. 6 dgl. 78 ll<br>100,45G 8/v dgl. 77<br>99,95G 6 dgl. 78 l<br>100,3 8 dgl. 80 ll<br>100,5 9 dgl. 81<br>100,65 10% dgl. 81<br>100,75 10% dgl. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 987 955 99<br>788 9486 99<br>789 951 1023 11<br>789 1023 11<br>789 1025 11<br>789 1025 11<br>1156 11<br>1177 1025 11<br>1177 102,5 11<br>1177 102,15 11<br>1177 102,15 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | narkt stand või<br>; da nach übe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lig im Schatten<br>reinstimmende<br>hmen mehr zu<br>en bis zu 9,10 l<br>r. DM-Auslands<br>de zu 102,25, di<br>geführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Aktienk<br>r Ansicht vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iusse. Das Gest<br>r der Bundesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | häft blieb hier<br>Igswahl keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,6 97,<br>98,57 98,<br>99,6 99,<br>98,25G 98,<br>97,25G 97,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25G<br>25G<br>25G                                                                                              | 8% BASF 74 m O<br>8% BASF 74 eO<br>3% Stumpf 85 mO<br>3% Stumpf eO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.2, 21.2<br>1276G 1276G 1276G 1275<br>75 75<br>75 75                     | F L'Air Liquide<br>D Alcon<br>F Alcon<br>F Alcon<br>F Alcon<br>F Alcon<br>F Alcon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24, 2.<br>-<br>39<br>70<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 及1<br>34,1<br>87<br>38,5<br>286<br>1 95<br>38                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.46 126 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5% dgl. 78   1/84   597,65   6 dgl. 64   1/84   1/84   100 G   8 dgl. 76   1 3/84   100,75   101,4   5 dgl. 78   6 dgl. 78   102,4   102,4   6 dgl. 78   10   12,84   10   12,84   6 dgl. 78   10   12,84   12,84   10   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,84   12,8 | 99.45<br>100G<br>1016g1.82<br>101.85<br>100.95<br>100.95<br>100.95<br>100.95<br>100.9<br>90.95<br>100.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | inkanielhe wur<br>len Handel ein<br>rinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de zu 192,25, die<br>geführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 7% prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ide Mettpaura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.2   25.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 Ros. Volta. Stik. 68<br>5% Ros. Briton, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 955G 95<br>99G 98<br>98,5 98<br>98G 98<br>98G 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                | 8 Brostlien 72<br>6½ Kapenhagen 72<br>7,875 Norwegen 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,5G 99,5G                                                                | F An Repport Ar<br>F Amaz<br>F Am. Cycnomid<br>D American Expt.<br>D Am Motors<br>F Am. T & T<br>F Amer Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.5G<br>57.5<br>NGG<br>1577<br>17,6<br>145,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1935                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 145<br>15 145<br>16 16<br>1756 136<br>146 135<br>146 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6% dgl. 77 1/85<br>6% dgl. 73 1 3485<br>7 dgl. 77 4/85<br>7% dgl. 79 1 7/85<br>7% dgl. 79 1 7/85<br>8 dgl. 76 1 10/85<br>100,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,65<br>103,75<br>100,85<br>100,95<br>6 dgt 45 H<br>101,7<br>8 dgt 45 H<br>102,45<br>97,1<br>10 dgt 81<br>100<br>10° dgt 81<br>100<br>99,85<br>99,85<br>98,356<br>88,det 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$8 10/03 99,9G 99 7/05 100 11 12/05 101,75 11 12/05 102,05 11 3/09 110,45 11 3/09 112,15G 11 3/09 102,4 11 9/00 102,4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,45G 9G 1,75 8 dgl, Pi 37 7 dgl, Pi 45 1,75 8 dgl, RO 38 94 dgl, RO 38 94 dgl, RO 94 1,15 8 dgl, RO 94 1,15 8 dgl, RO 19 1,15 8 dgl, RO 19 8 dgl, RO 19 8 dgl, RO 19 8 dgl, RO 19 8 dgl, RO 119 8 dgl, RO 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.2. 23.2. 74.5. 85. 85. 92.6. 102. 102. 97. 94.5. 110. 110. 100.75. 100.75. 102.102.102.102.102.102.102.102.102.102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 D. GirokO 101 10 dgi, KO 125 9 dgi, KO 125 9 dgi, KO 180 9% dgi, KO 181 9 dgi, KO 181 9 dgi, KO 181 7 dgi, KO 181 7 dgi, Pf 123 6 dgi, KO 125 6 Dt. Pfix, A. Pf 92 7 dgi, Pf 130 6 dgi, Pf 130 6 dgi, Pf 149 8 D. Schiffb. Pf 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,25G<br>103,85G<br>106G<br>107G<br>107G<br>107,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G<br>101,15G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 dgl. KO 178<br>9 dgl. KO 188<br>6W MUHyp. Pl. 100<br>7% dgl. Pl 111<br>7 dgl. KO 25<br>7 Nd.Hyp. W. Pl 28<br>6W dgl. Pl 34<br>6 dgl. KO 27                                                                                                                                                                                                                                   | 85,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 Schleswog 71<br>5 STEAG 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,75G 97,955 95,100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1    | 75G<br>51<br>10,251<br>251<br>6                                                                                | 99, dgl. 77 7% Stro-Kvina 48  Options 3% ComBit. Int. 78 mO DM 3% dgl. 78 oO DM 4% CF DT. Bt. 77 mO S 4% dgl. 77 oO S 6% Winds F. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | santeihen  100.5 101 87,756 87,756 114,256 114,256 83,75                   | M Anglo Am. Gold F Angle Am.m.O. F Agl. a.Q. F Arbed F Assell Chete. M Act Bichfield H Arise Copco M Ayon F Botto Condo F Botto Condo F Botto Condo F Botto Bett Conado F Soling F Bowater D SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                | R Mochi CR E Monacrap F Markelwer  M Not. Seeksnet. D. Not. Westerholder L. Nacht F Mippon SE F Nippion Rebon F Nippon Shirpon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245 265 266 224 17.5 74.5 17.5 18.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 dgl. 77 10/87 95,15<br>6 dgl. 781 1/88 95,5<br>6 h dgl. 781 9/88 96,5<br>6 h dgl. 781 12/88 96,55<br>6 h dgl. 79 1/89 97,75<br>7 k dgl. 79 4/89 99,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95.5<br>96.6<br>96.55G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G<br>97.8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ין קבנון ויכשור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,8G 61 69 646 646 646 64 65 64 691 15 90 76 15 76 8 691 70 8 691 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,5<br>99,75<br>90,75<br>90,95<br>100,8<br>101,7G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7% dgL Pf 84<br>6 Fr. Hyp Pf 98<br>7 dgL Pf. 113<br>6% dgL Pf 119<br>10 dgL Pf 168<br>8 dgl KO 220<br>7% dgL KO 222<br>10 dgL KO 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,35 101,35<br>82G 82G<br>95 95<br>83G 83G<br>101,85G 101,85<br>102,3G 102,3G<br>104,15 104,15<br>104,15 104,15<br>104,15 104,15<br>104,3G 104,3G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Old, Lisk, 15 75<br>8 dgs, 15 76 I<br>8 dgs, 15 76 II<br>7% dgl, 15 77<br>6 dgl, 15 77<br>6 dgl, 15 78<br>6 Pilitz, Hyp. 57<br>7 dgl, 19 99<br>89 dgs, 19 124<br>76 dgl, 19 191                                                                                                                                                                                              | 100,85 100,85 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, | 6 Thysten 63<br>7% dol. 71<br>8 dol. 72<br>7% dol. 77<br>5 Yebo 59<br>8 VEW 71<br>6% dol. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,1 976<br>97 976<br>100 100<br>967 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G<br>0.2<br>.751                                                                                               | Option  8% BASE 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1105 1101<br>153,5 134,5                                                   | M Broken (MB F Bull F Cdn, Podific F Cason, P Color Comp. F Coterpillar D Ct. Machatian F Chysler M Ciscorp. F Cty Investing F Chos-Colo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.00<br>15.1<br>11.36<br>10.35<br>107<br>115.8<br>37<br>886<br>467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77.4<br>34.1<br>34.5<br>37.5<br>37.5<br>14.7<br>14.7<br>14.1<br>11.1<br>11.1<br>11.1<br>11.1<br>11.1                                                             | F Nissho - turd<br>F North Hydro<br>F North State<br>H Occ. Petroleum<br>D Och v. d. Gelm.<br>F Olivetil Vs.<br>F Chympus Optical<br>H v. Onament<br>F Qaron Totald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46.5 44<br>1556 1546<br>4.9 5<br>11G 11<br>21 20.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74 6gl 771 669 100,556 8 dgl 771 7767 123 100,556 8 dgl 771 7767 123 102,35 74 dgl 771 11,75 100,55 75 dgl 871 11,75 11,15 100,55 75 dgl 871 11,75 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 10 | 100,95 84 dgl. 75<br>111,15 64 dgl. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 dgl. 81 5G 1.1G 6 dgl. 82 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.6 dgl. 27 8 dgl. 27 8 dgl. 29 9% dgl. 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101,456 99,75 112 103,8 104,1 99,25 99,25 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8% dol. KO 231<br>9 dol. KO 232<br>6 Hbg. Libb. Pf 48<br>9 dol. IS 44<br>10 dol. IS 35<br>8% dol. IS 37<br>8 dol. IS 37<br>8 dol. IS 37<br>8 dol. IS 37<br>9% dol. KO 110<br>9 dol. KO 110<br>9 dol. KO 111<br>5% H. Libb. Pf 45<br>7 dol. Ff 54<br>8 dol. Pf 54<br>8 dol. Ff 70<br>9 dol. KO 47<br>64 dol. KO 81<br>7 dol. KO 284<br>7% dol. KO 284<br>6 Hyp. Libbo. Pf 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 110,15 11 | 9 dgl. Pf 195 94 dgl. Pf 196 74 dgl. Pf 197 854 dgl. KD 169 8 dgl. KD 169 7 Rheinbod. Pf 60 65 dgl. Pf 64 65.H. Ldsch. Pf 197 7 dgl. Pf 20 65 dgl. Pf 21 854 dgl. Pf 25 754 dgl. Pf 25 754 dgl. Pf 25 754 dgl. Pf 25 7 dgl. Pf 105 6 Vbl. L. Nbg. Pf 56 7 dgl. Pf 105 6 Vbl. L. Nbg. Pf 56 7 dgl. Pf 105 6 Vbl. L. Nbg. Pf 56 7 dgl. Pf 105 6 Vbl. L. Nbg. Pf 56 7 dgl. Pf 105 | 90,76 90,76 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 VW 72<br>51/2 Wintersh. 58<br>Wanciek<br>41/4 AKZO 69<br>31/4 Al Napon 78<br>31/4 Comon Inc. 78<br>41/4 Comon Inc. 78<br>41/4 Comon Inc. 80<br>41/4 Fujitsu Im. 78<br>5 dpl. 79<br>51/4 Hoogovens 65<br>31/2 Izumya Co. 78<br>31/4 Izumya Co. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 846 848 848 89.5 90 951 95.5 95.5 15.26 15.25 15.25 15.25 15.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17.12.25 17    | G<br>ST<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG<br>SG                          | 5 Bayer 69 8 Bay Wa 75 8 Belendorf 82 4% Commercial, 78 9 Girmes 74  Anmeriumgen: * Zinnen steuerirei Pf = Pfundbriefe KO= Kommunalacha KS = Kommunalacha KS = Rentenschulch SS = Rentenschulch SS = Rentenschulch (Karse ohne Gewähl                                                                                                                                                                                                                  | gotionen<br>Izanwelsungen<br>verschreibungen<br>erschreibungen<br>ilbungen | D Colgate F Cons. Gold F. D Cost. Group F Control Date F Control Date F Courtoulds M CSR F Dort & Endt M De Bears Coss. F Deere Coss. F Deere Coss. F Deere Coss. F Dies Stams. M Digital Equipa. M Digital Equipa. M Digital Equipa. M Digital Equipa. M Dow Chemical F Dustifiers. M East Date Lines F Eastman Rodal. F Eastman Rodal. F Ell Aquitaline D Einark D Essark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.1<br>28.56<br>68.57.65<br>7.65<br>7.65<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36<br>11.36 | 현 설년<br>설년<br>1876<br>118<br>119<br>3015<br>1173<br>715                                                                                                          | F Others Totalet  F Pathors M Pendag M Pendag M Pendag M Pendag M Pendag F Respect F Respect F Respect F Potent M Pathor M Pethor M Respect F Both M Pethor M Respect M  | 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: 10.2: |
| PA GGL 805.4 486 104,   PA GGL 805.5 486 105,   PA GGL 805.6 568 105,   PA GGL 805.8 885 101,   PA GGL 805.9 885 101,   PA GGL 805.9 102,   PA GGL 805.10 126 105,   PA GGL 815.17 568 106,   PA GGL 815.17 568 106,   PA GGL 815.17 568 106,   PA GGL 815.18 486 106,   PA GGL 815.11 696 106,   PA GGL 815.11 696 107,   PA GGL 815.11 1078 107,   PA GGL 815.11 1186 108,   PA GGL 815.12 1186 108,   PA GGL 815.12 1186 108,   PA GGL 815.22 1286 106,   PA GGL 815.22 1286 106,   PA GGL 815.23 1286 105,   PA GGL 815.25 1286 105,   PA GGL 815.27 105,   PA GGL 815.28 587 105,   PA GGL 815.29 587 105,   PA GGL 815.21 107,   PA GGL 815.21 107,   PA GGL 815.21 107,   PA GGL 815.22 107,   PA GGL 815.23 107,   PA GGL 815.23 107,   PA GGL 815.33 107,   PA GGL 815.34 107,    PA GGL 815.34 107,   PA GGL 815.34 107,    P | 103,15G 103,15G 103,15G 103,15G 103,15G 103,25G 103,25G 105,25G 105,25G 105,25G 105,25G 106,25G 106,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 87 101,25G 1 101,25G 1 101,55 1 101,55 1 102,55 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101,85 1 101, | ## dgt, Pi 7 ## dgt, Pi 7 ## dgt, Pi 7 ## dgt, Pi 7 ## dgt, Pi 100 ## dgt, RO 1 ## dgt, RO 6 ## dgt, PI 30 ## dgt, PI 30 ## dgt, RO 6 ## dgt | 92G 92G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84G 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9% dgl. XO 242  6% lb. lb. Pl. Pl. 14  7 dgl. Pl. 24  6 dgl. Pl. 25  7 dgl. KO 150  6% dgl. KO 151  6 dgl. KO 151  6 dgl. KO 151  6 dgl. KO 157  8% dgl. KO 177  9% dgl. KO 177  9% dgl. KO 180  8% dgl. KO 180  9% dgl. KO 180  9% dgl. KO 180  9% dgl. KO 181  7 dgl. KO 187  6 dgl. KO 187  7 dgl. KO 187  7 dgl. KO 187  7 dgl. KO 187  7 dgl. KO 70  7 dgl. KO 70  7 dgl. KO 77  7% dgl. KO 77  7% dgl. KO 77  7% dgl. KO 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190.7 194.7 194.7 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5 195.5  | 6th Weethyn, KO Se 6 WL Listch, Pf 12 7 del. Pf 13 3% dgl. Pf 14 6 Wortshyp, KO 30 7 W. Lible, KO 44 8% dgl. Pf 30 7 Wu, Kolble, Pf 48 7 dgl. Pf 83 Inclustric 6 Backerwark 64 6 dgl. 78 1 BASF 59                                                                                                                                                                             | 75.8 75.8 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o Michael II. / A  Shi Mihoba 77  4 cigl. 79  4 cigl. 79  4 high. 71  4 cigl. 81  6 Nichail Co Liel 80  7 Nichael Co Liel 80  7 Nichael Co Liel 80  7 Nichael Co Liel 80  3 Nichael 80  5 Nichael 80  6 Nich | 128/G 12<br>104/25G 14/12/25G 12/12/25G 12/12/25G 12/13/25G | 7.4G<br>H.25G<br>H.25G<br>H.25<br>H.25<br>H.25G<br>H.25G<br>H.25G<br>H.25G<br>H.25G<br>H.25G<br>H.25G<br>H.25G | PAR-Asselae  7%. AXZO 85 6 dgl. 84 6%. dgl. 86 7%. Arbed 85 7%. Arbed 85 7%. Arbed 88 10. dgl. 88 8 Austr. 87 8%. dgl. 87 7%. BEC 85 6%. Essel 84 6%. dgl. 85 8%. dgl. 87 6%. Essel 84 6%. dgl. 85 8%. dgl. 87 6%. Essel 84 6%. dgl. 85 8%. dgl. 87 6%. Essel 84 6%. dgl. 85 8%. dgl. 87 6%. Essel 84 6%. dgl. 85 8%. dgl. 87 6%. Essel 84 6%. dgl. 85 8%. dgl. 87 6%. Essel 84                                                                        |                                                                            | D dgl. Yz. F Planider D Riscala M River D Food F Foseca Mineep F Foseca Mineep F General Secrit F General Minee D Gen. Shopping M Getty Cill D Geveent H Good D GiRN F Golf F Highweld in. St. F dgl. o. St. F Highweld M Holidoy isns F Hametiche D Hosperven F H | 123<br>013<br>014G<br>51<br>90<br>545<br>2543<br>1495<br>5137<br>1495<br>5137<br>1495<br>7136<br>7136<br>7136<br>7136<br>7136<br>7136<br>7136<br>7136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 11 17.4G<br>15.7 18.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.5<br>19.7<br>10.6<br>19.6<br>10.7<br>10.7<br>10.7<br>10.7<br>10.7<br>10.7<br>10.7<br>10.7 | F Schet Alem. F Schet Rentovesite M Seon, Boebuck D Solye Scores F Settled Protob. F Selected Birk H Stell T & T F Sit Viscoso D Solvey D Sony Corp. F Section Sec. F Super Corp. F Section F | 70 1515 1515 72 7215 1515 72 7215 1515 72 7215 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9% dol. 22 5.29 762 107.05 9 dol. 22 5.29 887 105.5 9% dol. 22 5.39 887 105.5 8% dol. 22 5.31 1087 102.25 8 dol. 22 5.32 1087 101.2 7% dol. 22 5.35 12/87 101.2 7% dol. 23 5.35 12/87 100.25  Sundesball 4 Abl. 57 4/84 100,456 5% Bebonto 58 10/83 99.96 8% dol. 75 5083 100,4 10 dol. 75 11/83 102,2 7% dol. 75 11/83 102,2 7% dol. 77 2/84 102,2 6 dol. 76 784 102,2 6 dol. 77 2/85 102,3 8% dol. 77 2/85 102,3 8% dol. 77 2/85 102,3 7% dol. 77 2/85 102,3 8% dol. 77 2/85 102,3 8% dol. 77 2/85 102,3 7% dol. 77 2/85 102,3 8% dol. 77 2/85 102,3 8% dol. 77 2/85 102,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107<br>105,45<br>194,8<br>101,5<br>101,5<br>100,35<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>100,45<br>1 | 4 II 84 99 4G 99 75G 98 85 1007 1 1 85 1006 1 1 87 99 5G 98 87 97 5G 98 97 5G  | 1,75G 8 8th. Pfbr. 8t. 51 fr. Bis. Pfbr.Amt 7½ dgl. 33 7½ dgl. 47 12,25G 4 8r. H. Hrs. Pf 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,25<br>100,25<br>100,3<br>100,3<br>100,5<br>100,6<br>100,6<br>100,6<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100, | 7% doj. 100 79 8% doj. 100 88 9% doj. 100 88 9% doj. 100 89 9% doj. 100 89 8 doj. 100 89 8 doj. 19 80 7% doj. 10 38 9% doj. 10 38 10 10 10 10 6% doj. 19 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 12 10 18 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 10 18 18 | 87.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 GHH Air. 63 6 GHH Stertz. 63 6 GHH Stertz. 63 6 HEW S8 5% dgt. 62 6 dgt. 63 7% dgt. 71 76 dgt. 71 76 dgt. 71 76 dgt. 71 76 Hoesch 65 6 dgt. 64 6 Hoesch 64 7% dgt. 71 7% Konthol 71 7% dgt. 71 8 dgt. 72                                                                  | 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56  | 6 Tatyo Yuden Co. 82<br>5 Terroco Int. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1031 10<br>95,1 95<br>2206 20<br>97,16 20<br>97,16 20<br>97,17 95<br>108,56 10<br>103,2 23<br>119,3 18<br>24,5 25<br>460 44<br>27,4 27<br>81,5 81<br>111,5 11<br>114,5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12<br>125<br>106<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127<br>127    | 64% Euroffma 87 10 clgl. 89 6 28 86 6% Lufthanac 86 6 Montanunico 86 6 Montanunico 80 8 clgl. 83 i 7% Schwaden 89 6% Waltbank 83 6% dgl. 85 7% dgl. 87 7% dgl. 87 7% dgl. 88 | 94,75G 92,75G 107G 107G 107G 107G 107G 107G 107G 107                       | F IBM F ICI M Imported CB F Inco F Inc. T & T D Institute Fin. F Incoments F Import Line D Jusco F Kowcasold Kleen F Kowcasold Steel M Kloof Gold Min. F Komotae D Icition Incl. M MJJM, Hold. F Magneti Maruliff D Moraben D Moraben D Moraben D Moraben F Marudol Food                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259<br>14,16<br>51,6<br>51,9<br>7,7<br>7,8<br>7,8<br>7,8<br>4,3<br>4,3<br>1,46<br>1,46<br>1,46<br>1,46<br>1,46<br>1,46<br>1,46<br>1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254<br>N.4<br>N.25G<br>R.35<br>7751<br>R.35<br>4.36<br>4.36<br>4.36<br>4.36<br>4.36<br>4.36<br>4.36<br>4.36                                                      | F Hansaco  J Thomson-CSF  J Thom Ben  J Tokyo Pac  F Tokyo Banyo B.  F Tide Kamwood  F Ushoo  J Toking  M Yaol Reets Bepl.  F Value Toking  M Yaol Reets Bepl.  F Value Toking  D Yad-Stock  D Vad-Stock  D Vad-Stock  D Vad-Stock  T Womer Commun.  F Water Rengo  M Western Deep L.  J Yard-Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.56 22 131.1 129.4 14.4 1.7 176 176 1766 1766 1766 1766 1.666 1766 1.666 1766 1.666 1766 1.666 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Hans-Peter F. kaufte im November 1981 auf Capital-Rat für 12.000 Mark amerikanische Ford-Aktien und verkaufte sie im Februar 1983 für 26.400 Mark.

Sein Gewinn: 14.400 Mark gleich 120 %. Wie Sie jetzt auch mit deutschen Aktien Ihr Geld verdoppeln, steht im neuen Capital. (In Europas größtem Wirtschaftsmagazin.)

Die deutschen Aktien sind erheblich unterbewertet. Ihre Börsenkurse stehen in einem deutlichen Mißverhältnis zur Substanz und Ertragsstärke der Unternehmen. Die Kurse werden deshalb im Frühjahr kräftig anziehen. Grund genug für Sie, jetzt richtig einzusteigen.

Die Capital-Experten haben die Wertpapiere von 450 deutschen Unternehmen Punkt für Punkt analysiert – nach deren Vermögen, Rationalisierungsgrad, Ertragskraft, Innovationsfähigkeit, Marktstärke und Exportchancen.

Das Ergebnis finden Sie im neuen Capital: die 15 heißen Aktienfavoriten, mit denen Sie Ihr Geld jetzt verdoppeln können.

Gewinne von insgesamt 100.000 Mark bietet Ihnen außerdem das große Capital-Börsenspiel. Teilnahmebogen im neuen Capital. Ab sofort im Zeitschriftenhandel.





225 347

- 3

Warenpreise - Termine Wiederum mit deutlichen Verlusten schlossen die Gold-

und Silbernotierungen am Mittwoch an der New Yorker Comex. Emeut fester ging Kupfer aus dem Markt. Höher bewertet wurde auch Kaffee. Gut behaupten konnte sich Kakao. Setreide und Getreideprodukte Genosmittel

| COMPLET HOUSE                                |                | - HELLE        | Acidonyings            |                |              | mus.                 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Weizer Chicago (c'bush)<br>Nac:              | 23. Z.         | 22. 2.         | Kaffee                 |                |              | Uns                  |
| With the second second                       | 332.00         | 332.50         |                        | 23, 2,         |              | Öle                  |
| Mai                                          | 344 00         | 345,00         | Termologik, Marz       | 23. 2          | 22. 2.       | i Cie                |
| kgi                                          | 352.75         | 354,70         | Mar Mary III.          | 126,10         | 125,50       | Érdek                |
|                                              |                | 201,FU         | Mar.                   | 121,71         | 121,80       | diam                 |
| Weizen Wanner (can \$1)                      |                |                | Juli                   | 120,75         | 119,74       | Súds                 |
| Wheat Board Cd.                              | <b>23</b> , 2  | <b>22</b> , 2. |                        |                |              | Maks                 |
| Wheat Board of.                              | 230,21         | geschi.        | 1 "SW TUGE (SA)        |                |              | New                  |
| Araber Christi                               | 209,11         | geschi,        |                        | 1780           | 1779         | UŠ I                 |
|                                              | -              | ,              | Man                    | 1820           | 1815         | tent                 |
| Roggen Winnepeg (CSR ST)                     | 116 24         |                | J JULI                 | 1957           | 1842         | Sout                 |
| Mars                                         | 131 30         | 118,80         | Unit\$62               | 5175           | 4800         | Cho                  |
| Maj                                          | 125.30         | 121,50         | - Carpinel             |                | _            | Mai.                 |
| hb                                           | الادائة        | 125,50         | New York (cfb)         |                |              | . شدا.<br>. شاد      |
| Huter Winspey (Can. S1)                      |                |                | Kontrakt Nr. 11 Marz . | 6,42           | 6,38         | J. A.W.              |
| Miles Installed (1977)                       | ON RE          | 98.70          | MG                     | 6.62           | 6.50         | Aug.<br>Sept<br>Okt. |
| Marie                                        | 96.56          | 95,70          | JUN                    | E CA           | 6.88         | 3604                 |
| hale                                         | 95.50          | 96.90          | Sept                   | 7,34           | 6,88<br>7,27 | Dez.                 |
|                                              |                | -0.50          | ( UNEL                 | 7.59           | 7,51         |                      |
| Rafer Cheago (c/bush)<br>Vár2                | <b>22</b> . 2. | 22. 2.         |                        |                | 23 654       | Bauco                |
| Márz                                         | 149,00         | 148,75         | Sa-Pres tob kanbi-     | <b>23</b> . 2. | 22. 2.       | New                  |
| Mar                                          | 159,75         | 158,25         | XXII BIR (US-C/U)      | 6,34           | geschi.      | Hes                  |
| <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> | 166,00         | 164,50         | Kattee                 |                |              | Schus                |
| and the same sufficients.                    |                | •              | London (£/t) Robusta-  | 25, 2          | 22. 2.       | Cha                  |
| Mais Cheaga (cliush)                         | 777.56         |                | Komr Marz              | 1681-1682      | 1693-1695    | joco,                |
| MATE                                         | 288.00         | 275,50         | Mar                    | 1642-1643      | 1652-1655    | Ches                 |
| Wa                                           | 480.UU         | 285,50         | - trape                | 1535-1536      | 1547-1549    | 476.1                |
| Juli                                         | 20,00          | 293,75         | Umsaiz                 | 2107           | 3098         | Talg                 |
| Garsta Wanapeg (can \$1)                     | 23. 2.         | 22. 2.         | Kalen                  |                |              | New                  |
| Mars                                         |                | 102.00         | Loadon (£4)            |                |              | 100 4                |
| Mar                                          | 102.30         | 103,50         | Terminkostrakt März .  | 1253-1257      | 1258-1250    | tanci                |
| <b>ii</b>                                    |                | 105.30         | Mai                    | 1277-1278      | 1302-1303    | bleid                |
| _                                            |                |                | Mar.                   | 1297-1298      | 1319-1320    | yello                |
| Bels, rot, New Orleans (5-cm)                |                | 22. 2.         | UMSID                  | 7531           | 4571         | Setm                 |
| <b>6</b> 2                                   | 9,52           | 9,65           | Zotter                 |                |              | Chec                 |
| <b>4</b> 21                                  | 9.R2           | 9 80           | Loadon (£t)            |                |              |                      |

Reis, geschält, New Orleans (S-cwt)

**BÖRSEN UND MÄRKTE** 

| _        |                                       |                  |                   | <del></del>                            |                  |                  |                                   |                            |                            |                                             |                                   |                            |                                                    |                         |                          |                               |                                | Y ~.                                   |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|          | Pleffer                               |                  |                   | Håate                                  |                  |                  | 141_11a   Pas                     | <b>V</b> 44                |                            | 1                                           |                                   |                            | ·                                                  |                         |                          |                               |                                |                                        |
|          | Sengapor (Straes-                     | 23. 2.           | <del>22.</del> 2. | Chicago (¢1b)                          | 23. 2.           | <b>22</b> , 2,   | Wolle, Fasem                      | , Kautsci                  | 1UK                        | Kaidschuk<br>Maaysa (mai 1 kg)              | 23. 2.                            | 22. 2.                     | Zinn-Preis Pe                                      | nang                    |                          | New Yorker Preise             | 23. 2<br>20.5                  | 22<br>465                              |
| .        | Sing -\$ 100 kg)<br>Schw Sarawak soez | 277.50           | 277.50            | Ochsen eint, schwere<br>River Northern | 37 00            |                  | Bauntwolfe<br>Rew York (5 to)     | 23. 2.                     | 22. 2.                     | le: Pääcer ′                                |                                   | : + 00 <del>-</del> 220 00 | Bris Dr                                            |                         |                          | Siber 4 & m Arabet            | 1347.33                        | 141                                    |
| <b>-</b> | werter Sarawak                        | 345.00           | 345,00            | Kulle som schwere                      | 71 (10)          | reschi           | Koravaio Hr 2.                    |                            | 22. 2.                     | Non<br>Acre                                 |                                   |                            | E West Compa                                       | 23. 2<br>39 Ja          | <b>22. 2.</b> 1<br>23.49 | Potenti Naccesar              | e34 90 -443 90                 | 477 AV-175                             |
| 7        | weder Munick<br>Orannensafi           | 350,00           | 350,00            | River Northern                         | 42.00            | geschi           | M272                              | <b>€</b> 6 €               | 69.⊙                       | M: 2 633 537                                | 3-2-2-3                           | 2 - 2 - 2 - 3              |                                                    |                         |                          | Pages Pers<br>Pallacem        | 4.5.00                         | 475.0                                  |
| 1        | Mew York (City)                       | 23, 2,           | 22. 2             | Sojabokeen                             |                  |                  | Mar<br>Juli                       | 70,45<br>71,69             | 55.55<br>70.30             | A: 1455 Mar.                                | Dail-ithic                        | 215.03-216.00              | Deutsche Alu-                                      | Gußlegier               | unoen                    | fr nardeipr                   | 115 53-115 56                  | 100.05-104.0                           |
| h        | Marz                                  | 111,95           | 110.50            | Dicago (chesh)                         | 586.00           | 583.00           | CHK                               | 63.45                      | :0.3<br>E 35               | No. 4 RSS Marc<br>Tendent hand              | 23 22-32-32                       | 207.00-003.00              | 300 x 100 kg                                       | 24. 2.                  | 23. 2                    | Partie Piero                  | :40 70                         | 14.                                    |
| - 1      | Mar                                   | 111,75           | 110.70            | Mai                                    | 602.00           | 503.00<br>503.50 | Dez .                             | 89.20                      | 55 <b>6</b> 8              | - Grant and                                 |                                   |                            | 16 M                                               | 25 - 254<br>272 - 295   | 259-134                  | Salber to Femongo:            |                                |                                        |
|          | Sept                                  | 111,90<br>112,00 | 110,50<br>111,00  | jub                                    | 615,00           | 617.50           | Majrz<br>Kaptachak New York       | 70.35                      | 7C 30                      | Jule London (E.gr)<br>  SNAC                | 23. 2.                            | 22. 2.<br>414 (0)          | 44 TK                                              | 315-330                 | 272-256<br>315-733       | Mari                          | 海道                             | 1375.0                                 |
| ı        | Nov                                   | 110.50           | 109,75            | Аид<br>  Sept                          | 619,00<br>620.00 | 620,50<br>621,50 | (c.lb); Händlerpres               |                            |                            | 5W5                                         | 163 23                            | 350 20                     | Tec 32                                             | 330-347                 | 336-317                  | Abu                           | 12=1 13<br>125: 50             | 1417.5                                 |
| 1        | Unisatz                               | 1100             | 1200              | Nov                                    | 625.50           | 632.00           | bc:: 755-1                        | 52,25                      | <u> 2850</u> M.            | 3TG .                                       | 250 E5<br>220 E5                  | 33C 02                     | De Press verstehen son                             | En Atmatimenter         |                          | 12.                           | 320 00                         | 1432<br>1453                           |
| ,        | Öle, Fette, Tier                      | atlahaum         |                   | Jan                                    | 641.50           | 645,00           | Wells                             |                            |                            | j 570                                       | 350 00                            | 350 30                     | 51 to Werk                                         |                         |                          | Seci                          | 1464 30<br>1425 50             | 14.5                                   |
| 50       | Erkstöd                               | hinnings         |                   | Soj <del>uschro</del> t                |                  |                  | Lond (Meusleig)<br>Knauzz, Nr. 2: | 23. 2                      | 22, 2.                     | l <del></del>                               |                                   |                            | Edelmotelle                                        |                         | į                        | Der                           | 1465 (1                        | 151= 0                                 |
| ן ס      | New York (c/lb)                       | 23. 2.           | 22. 2.            | Chcago(\$7570)                         | 175.78           | 176,30           | Marz                              | 355-389                    | 361-352                    | Erläuterunge                                | n – Rohsto                        | offpreise                  | Edelmetalie                                        | 24. 2.                  | 23. z.                   | Limeatr                       | 34 000                         | 35.03                                  |
| ٦,       | Südstaaten tob Werk .<br>Maksõl       | 25,50            | geschi.           | Maj                                    | 179,70           | 180,06           | Ma                                | 355-369<br>376-383         | 373-392                    | Mergen-Angaten 1 770                        | ಬಿಡು, ಕೇಲಾಡಿ =                    | 31 1225 3.10               | Platin (DM je g)                                   | 39.73                   | 39.90                    | N Valla                       |                                |                                        |
| -1       | New York (c/b)                        |                  |                   | <u> </u>                               | 183,50           | 18: (0)          | Aug                               | 39 <del>5-4</del> 05       | 395-357<br>53              | = 8 4535 kg 7 Ft - 7t                       | 6 WD - :-: 570 - I                | -i.372-,-                  | <b>Gold (DM</b> to by Festigate).<br>Banken-Virtor | 37 300                  | 37 300                   | New Yorker                    | Metalloors                     |                                        |
| P        | US-Mittelwestictors.                  |                  |                   | Aug                                    | 185,50<br>186,50 | 185,50<br>125,80 | Walls                             | 1                          | 30                         |                                             |                                   |                            | Rusicannes                                         | 35 533                  | 37 120                   | Kepfer (c.5)                  | 23, 2.                         | 22, 2                                  |
| 31       | ten tob Werk                          | 24,50            | geschi            | Okc,                                   | 187,70           | 188,30           | Roubso (F kg)                     |                            |                            | Westdeutsch                                 | e Metalinot                       | iennaen                    | Gold (DM je icy Feirgoid)                          |                         |                          | Feb.                          | 76 \$5<br>77 20                |                                        |
| ō        | Chicago (c/b) Marz                    | 17.18            | 17.21             | Dez                                    | 191.50           | 192,00           | Kammaige.<br>Mai                  | <b>22. 2.</b><br>42.50     | 21. 2.<br>+2.60            | ;2M je 100 kg:                              | - mountings                       | iciangon                   | iBasis Lorid Found!<br>Degossa Vidor               | 37 210                  | 37 630                   | April                         |                                | *                                      |
| - 1      | Mar                                   | 17,62            | 17.61             | Winnip. (can \$1)                      | 23. 2.           | 22. 2.           | Arh -                             | 43.90                      | 45.83                      | Blei: Bass Lance                            | 24. 2.                            | 23. 2.                     | Russiannes                                         | 35 690                  | 35 570                   | Man                           | 75 50                          |                                        |
| s l      | Adj                                   | 17.98            | 17,96<br>18.15    | März                                   | 288,00           | 288,00           | Ωα                                | 44,40                      | 44,40                      | izutend Morrat .                            |                                   | 10773-10755                | 16:3:36:36:                                        | 39 000                  | 39 670                   | Sec                           | 80 25                          | 3.1                                    |
| 0        | Sept                                  | 18,15<br>18,25   | 18.30             | Man                                    | 294,50<br>301,50 | 29:,50           | Dez<br>tiresarz                   | 45.10<br>1                 | 45 10<br>9000              | desting Mores .                             | 118.20-118.49                     | 12 31-172 35               | Sold (Frankfurter Bargen)                          | 36 970                  | 37 570                   | Dec                           | 67 ee                          | 27.00                                  |
| 71       | Oia                                   | 18,42            | 18,40             | Kokosol                                | 301.30           | 301,10           | Terdenz rung                      | •                          | 2000                       | Zinto Base Consen-<br>auteno Monar          | 160 35-160 47 1                   | .6. 27 .6                  | Silber                                             | 20 = 0                  | 3, 2,0                   | Umsath                        | -                              |                                        |
| 1        | Dez<br>BaumuntisaniAi                 | 18.63            | 18,55             | New York (c1b)                         | 23, 2,           | <b>22</b> . 2.   | Wolla Sycney<br>(austr c/g)       |                            |                            | CHETCHE FEORE                               | 53 650 1                          | 55.5 -165.79               | (CS C reins (Ser)                                  |                         | ĺ                        | Landana- M                    |                                |                                        |
| 51       | New York (c.1e)                       |                  |                   | Westkúste fob Werk<br>Entrosööl        | 20,50            | geschil.         | Merino-Schweißwolfe               |                            |                            | Produz -Pres                                | .6. 40                            | 162.07                     | Jase Itaa Forga<br>Jeussa-vear                     | 1068 30                 | :054.00                  | Londoner M                    |                                |                                        |
| i. Į     | Messeppi-Tal<br>Schmalz               | 18,25            | geschi.           | Rotterdam (\$2)                        | 24. 2.           | 23. 2.           | Standardtype                      | 23. 2.                     | 22. 2.                     | Reinzing 35 2":                             | <u>7.25 - 22.76</u>               | 341:-3445                  | Rucktenmear                                        | 1030 90                 | 1017,10                  | Aluananum (£ ::               | 24. 2<br>\$46 00-34" -1"       | ಮುವಿತ್ತ<br>ಬಿಳಿಸಿ-೧೬೦                  |
| . I      | Cháige (clib)                         |                  |                   | pegil. Herk, caf                       | 440.00           | 445,00           | Mars                              | 531 5-535 0<br>552.0-564.0 | 531.5-533 0<br>552.5-554.0 | <b>.</b>                                    |                                   |                            | Veranterel .                                       | n15.72                  | 1100 70                  | 3 Marate                      | B. 3 %-1 - A                   | 301 14-52                              |
| i i      | loco lose                             | 17.50            | geschi            | Leighi<br>Rotterdam (ST)               |                  |                  | .duah                             | 569.0-570,0                | 552.5-554,0<br>565.0-566.0 | NE-Metalle                                  |                                   |                            | Internationale                                     | Edelmeta                | iile                     | Blet (£1) Naste<br>3 Magain   | 300 50-331 20<br>313 90-313 50 | 201 AG-194 C                           |
| ĕ        | Charse where trop                     | 14.50            | geschi            | egi. Heris, es, Tank .                 | 380.00           | 397,50           | Umsetz:<br>Sisel London (5.1)     | 71                         | 183                        | (DM je 166 kg)<br><b>Elektrolytic</b> ipter | 24 2.                             | <b>23.</b> 2.              | Landon                                             | 24. 2.                  | 23. Z                    | Kupler                        | 213 30-313 50                  | 300 00-10- 5                           |
| ä        | Tala                                  | 14,20            | grane.            | Palmöl                                 |                  |                  | eri eur. Hauptialeo               | 23, 2,                     | 22. 2.                     | fur Leitzwebre                              |                                   |                            | 10.20                                              | \$73.75                 | 479.25                   | Highe:grade (£ t)             |                                |                                        |
| ٦        | New York (c/b)                        |                  |                   | Rotterdam (\$1gt)<br>Sumatra cri       | 360.00           | 362.50           | East Almean 3 long .              | 670,00                     | €70.00                     | (DEL-Note:>)                                | 408 15-410 40 13<br>118 55-119 50 | 36 52-400 42               | :500<br>ವೀನಾಗಯವು ಸ                                 | 72 <b>30</b> -473.50 49 | 470.25<br>40 40.470 40   | mittags haster<br>3 Manata    | 1655 3-1695 9<br>1129 5-1129 0 | 16 <del>69</del> 3 1669<br>1101 3-1101 |
| ۱.       | top white                             | 15,50<br>15,00   | geschi<br>geschi. | Sojači                                 | 300.00           | 302.30           | undergraded.<br>Brazilian Type 2  | 643.00                     | 640,80                     | Blei or natem                               | -19 50-19 50                      |                            | Para (Filtrag-Samen)                               |                         |                          | abends kasse                  |                                | 1. S                                   |
| š        | bleichfaltig                          | 14.50            | geschi.           | Rotterd. (Mi 100 kg)                   | 104.50           |                  | Brazilian Type 3                  | _                          | -                          | für Lerzwecke IVAW.                         |                                   |                            | i in dags<br>i <b>Silbe</b> r (a Fendral)          | 103 600                 | 105 250                  | 3 Lionate                     | -                              | 1 19                                   |
| 0        | yellow max. 10% fr. F<br>Seturative   | 12.50            | geschi.           | non Niedert tob Werk<br>Koors          | 104,50           | 194,50           | Selde Yokoh, (Yig)                |                            |                            | Punctairen .<br>Vocaendraht                 | 37 <b>7-3</b> 72<br>327           | 373-272<br>387             | Lendon vasse                                       | 589 10                  | e78 ec (                 | (Augher-Standard)<br>Nasse    | 1072-5-1071-5                  | 1.61 (2.18)                            |
| '\       | Chicago (c/b)                         |                  | }                 | Roberdam (\$1)                         |                  | )                | AAA, ab Lager<br>Marz             | <b>23. 2.</b><br>14 050    | 22. Z.<br>14 890           | "Auf der Grundlage der I                    |                                   |                            | 3 N'anate                                          | 912 80                  | 907.65                   | 3 Monate                      | 1101 (-1102)                   | 109: 0-1:                              |
| Ţ        | Febr                                  | 53,20            | 52.50             | Phil. Indon cd                         | -                | - [              | April                             | 14 167                     | 14 123                     | SEE KAUSPESE COST 15                        |                                   | متهند لتدهلت               | f Monate<br>:: Monate                              | 936 35<br>984,30        | 974.35<br>972.35         | Ziph (£ 1) basse              | 443 50 445 70                  | 40 17-40 5<br>40 18-45 1               |
| 5/       | April                                 | 55,40<br>55,35   | 54.52<br>54.55    | Koltosof<br>Pottertam (S.lot)          |                  | - {              | Kautschak<br>London (c/lcr)       |                            |                            | <b>Mes</b> singnotic                        | BRISSES                           |                            | Plane (4-for-unite)                                | 35-30                   | 312.83                   | 3 Monate<br>Zinn (£ 1) Native | 20 年4月 6年<br>新紀-46紀            | 416 (1-425);<br>4548-670;              |
| ŏĮ       | Schreine bluche                       | <i>3</i> 1.22    | · ·               | Philippinen of                         | 487,50           | 467,50           | Nr 1 RSS ioco                     | 23. z.<br>68.25-73.25      | 22. 2.<br>69.50-79.50      | MS 58. : Ver                                | 24. 2.                            | 23. 2.                     | יתפירט:                                            | 23. 2.                  | <b>Z2</b> 2.             | 3 Kurate                      | 0620 £255                      | 2001-12                                |
| ١٩       | Chicago (c/b)                         | ~~               |                   | Leinessi                               |                  | ì                | April                             | 69.40-70.00                | 65,69-69,70                | arne tungsstute                             | 335-34                            | 371-338                    | fr Mane                                            | 291 ∰                   | 332 65                   | Questsuber                    |                                |                                        |
| 3[       | Febr.                                 | 78.00<br>77 90   | 76,67 (<br>77,30  | Rotterdam (\$1)<br>Kanada Nr. 1 ed     |                  | - 1              |                                   | 69.90-70.50<br>70.00-70.50 | 69,90-70,80                | MS 58, 2 Ver-                               | 3 5-2                             | 27579                      | Parledium (E-Femunze)                              |                         |                          | S.fr 1                        |                                | 715 H                                  |

## 71% Kursgewinn in einer Woche verzeichnete unser Aktientip Wasag

Verdienen auch Sie, oder ist etwas faul an Ihren Wertpapieren?

71% Kursgewinn in einer Woche – dieses Spitzenergebnis erzielten EFFECTEN-SPIEGEL-Leser mit Wasag-Chemie-Aktien, dem Kauftip aus Heft Nr. 7/83! Ein Erfolg, der seinesgleichen sucht, aber kein Einzelfall ist! Hier die Erfolgsbilanz der spekulativen Aktientipe der letzten 3 Monate:

| spekulativer Aktientip | Ausgabe    | Empfeh-<br>lungs-<br>kurs | d <del>erzei-</del><br>tiger<br>Kuns | Kursge-<br>winn<br>in % |
|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| JSR-Optionsscheine     | Nr. 49/82  | 530                       | 730                                  | + 38 %                  |
| Ciba-Geigy-Optionssch. | Nr. 50/82  | 360                       | 645                                  | + 79 %                  |
| Mitsui-Optionsscheine  | Nr. 51/82  | 102,5                     | 181                                  | +77%                    |
| Schiess                | Nr. 1/2/83 | 91                        | 107                                  | + 18 %                  |
| Garbe, Lahmeyer        | Nr. 4/83   | 146                       | 157                                  | + 8%                    |
| ARA 'D'                | Nr. 5/83   | 1000                      | 1135                                 | + 14 %                  |
| Hoechst-Opt.sch. '83   | Nr. 6/83   | 28,5                      | 41.5                                 | + 57 %                  |
| Wassg-Chemie           | Nr. 7/83   | 117                       | 173                                  | + 48 %                  |

Gute Kursgewinne erzielt man an der Börse nur dann, wenn man den Markt systematisch und intensiv beobachtet und analysiert. Dazu ist der eizelne heute kaum noch in der Lage. Nur ein qualifizierter Stab, der sich täglich ausschließlich mit diesen Fakten beschäftigt, wird Erfolg haben.

Der EFFECTEN-Spiegel, die wöchentlich erscheinende großte europäische Fachzeitschrift für den Aktionär, verfügt über diese einfach notwendigen Fachkräfte. Niemend anders kann eine nur halbwegs vergleichbare Erfolgsbi-

Der EFFECTEN-SPIEGEL bietet Ihnen aber nicht nur fundierte Aktientips, Nachrichten, Hintergrundmaterial aus aller Welt und vieles mehr. Er bewahrt Sie – was oftmals noch viel wichtiger ist – vor Fehlentscheidungen. So warmten wir

x-mal vor einem Engagement in AEG, wo der Kurs zwischenzeitlich extrem einbrach, oder vor der gefährlichen Spekulation in Riebeck-Aktien, die von einem Tag zum anderen auf 1/10 fielen.

Sichem auch Sie sich Ihre Gewinnchancen am Aktienmarkt, indem Sie Ihr Vertrauen den Börsen-Experten des EFFECTEN-SPIEGEL schenken. Wir sind nicht umsonst innerhalb eines Jahrzehnts Europas größtes Börsenjournal

Wir sagen ihnen den richtigen Zeitpunkt für den Kauf der für Sie geeignetsten Aktienwerte. Und das in einer klar verständlichen Sprache, die auch jeder Börsenneuling auf Anhieb versteht! Bestellen Sie noch heute!



#### **Deutsche Texaco Aktiengesellschaft** Hambura

#### BEKANNTMACHUNG

Serie F Serie hat die 357 916

und umfaßt folgende Stücker 012 501 bis 015 000 zu je DM 100,-045 001 bis 046 500 zu je DM 500,-077 501 bis 081 000 zu je DM 1000,-113 001 bis 113 100 zu je DM 5000,-

ausgelosten Stücke erfolgt ab 1. Juni 1983 zum Nennwert g der Teilschuldverschreibungen und der nach nicht tälli-ser 1. Juni 1984 bei den Niederlassungen der nachstehend

m ir. & Cle. petitive... p. & Burkhardt Washurg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Mit Ablauf des 31. Mai 1983 endet die Verzinsung der ausgek schuldverschreibungen. Der Gegenwert fehlender Zinsscheine Kapitolibetrag der Tellschuldverschreibungen abgezogen. Von den bisher ausgelosten Serien D, E, L, M und P sind noch nic

Hamburg, im Februar 1983

#### RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Essen

#### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung vom 24. Februar 1983 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 1981 bis 30. Juni 1982 auf unsere Stamm- und Vorzugsaktien eine Dividende von DM 8,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- auszuschütten. Die Dividende kann

#### ab 25. Februar 1983

unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 41 bei der Gesellschaftskasse und bei sämtlichen Niederlassungen der nachstehend aufgeführten Banken erhoben werden:

> Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Gemeinwirtschaft AG Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank AG Merck, Finck & Co. National-Bank AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank AG Commerz-Credit-Bank AG Europartner Deutsche Bank Saar AG Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale Norddeutsche Landesbank Girozentrale

#### in der Schweiz bei:

Schweizerlsche Kreditanstalt Schweizerischer Bankverein Schweizerische Bankgesellschaft

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 96(= 56,25 %) der Dividende verbunden. Steuerguthaben und Kapitalertragsteuer werden auf die Einkommensteuer oder Korperschaftsteuer des Aktionars angerechnet oder im Fall der Überzahlung vergütet.

Der Abzug der Kapitalertragsteuer entfällt bei solchen Aktionären, die ihrer Depotbank eine "Nicht-Veranlagungsbescheinigung" des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. In sem Fall wird auch das Steuerguthaben durch die auszuzahlende Bank vergütet.

Essen, im Februar 1983

**Der Vorstand** 

### International Bank for Reconstruction and Development

(Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) - Weltbank -

6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1973 - WKN 464 251 / 60 -

Bei der am 17. Februar 1983 gemäß Ziffer 3 der Anleihebedingungen unter notanieller Aufsicht stattgefunde Serie 4 - WKN 464254 -

mit den Stücknummern

27001-36000 zu je DM 1000.-94801-96400 zu je DM 10000.-

im Nennbetrag von DM 25000000,- gezogen. Die Einlösung der verlosten Stücke erfolgt vom 2. Mai 1983 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Teilschuldverschreibungen und Zinsscheine per 1. Mai 1984 uff. bei den nachstehend verzeichneten Bar

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemehre Deutsche Credit-Anstalt Badische Kommunale Landesbank - Girozentrale -Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft

Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bremer Landesbank Bremer Lancescom Richard Daus & Co., Bankiers Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft Hallbeum, Maier + Co. AG-Landkreditbank Handels- und Privatbank Aktiengesellschaft Hessische Landesbank - Girozentrale von der Hevdt-Kersten & Söhne Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentrale Merck, Finck & Co.

National Bank Aktiengesellschaft Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sel. Oppenheim jr. & Cie. Karl Schmidt Bankgeschäft Schwäbische Bank Aktienge J. H. Stein

3. n. 31ein Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Weberbank Kommanditgesellschaft auf Aktien Westfalenbank Aktiengesellschaft

Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bankhaus H. Aufträuser Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft Bankers Trust GmbH
Baverecke

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Joh, Berenberg, Gossler & Co. Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Bankhaus Gebrüder Bethmann Delbrück & Co.

Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank – DG Deutsche Genossenschaftsbank Effectenbank-Warburg Aktiengeselfschaft Hamburgische Landesbank - G Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgesellschaft auf Aktien Bankhaus Hermann Lampe Kommanditgesellschaft

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale B. Metzier seel, Sohn & Co. Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellscheft Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft Schröder Münchmeyer Hengst & Co. Simonbank Aktiengese Trinkaus & Burkhardt

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Württembergische Kommunale Landesbank

Die Verzinsung der ausgelosten Stücke endet am 30. April 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag einbehalten.

Die zum 1. Mai 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher ausgelosten Serien 2, 3, 5 und 6 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht

Washington, im Februar 1983

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

#### Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Bremen Aktiengesellschaft

Bogenerneverung

Fur nachstehend aufgeführte Schuldverschreibungen werden ab solort bogen ausgegeben: Emission 48 JJ - 241 303 -Emission 49 JJ - 241 007 -Emission 56 J.J - 241 012 -Emission 58 J.J - 241 014 -Emission 60 JJ - 241 306 -Reihe 57 JJ - 318 310 -Reihe 58 JJ - 318 043 munal-Schuldverschreibungen Hypotheken-Piandbriele Hypotheken-Piandbriele Hypotheken-Piandbriele Kommunal-Schuldverschreibungen Kommunal-Schuldverschreibungen Hypotheken-Piandbriele

Die Bogenerueuerung wind gegen Einreichung der Emeuerungsscheine mit Stücknummernverzeichnis in doppeller Auslertigung und arithmeti-scher Reihenfolge durchgeführt. Einreichungen können bei unserer Ge-sellschaft in Bremen bzw. Frankfurt am Main sowie bei allen Banken im Bundesgebiet und West-Berlin vorgenommen werden. Frankfurt am Main - Bremen, im Februar 1983 DER VORSTAND mach mit . . .



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn



Deutschen Mutuple

"Multiple Sklerose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben"

Multiple Sklerose ist eine Entmarkungs-Krankheit des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schwe-

regrades, sowie Seh- und Hörstörungen.

Die MS-Krankheit kann jeden von uns treften.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätselhafte Krankheit.

ihre Spende hilft uns, den Kranken

Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München



371-572 375-377

 Schätzungen Gutachten
 Graduierungen modernst ausgestatieten

Legale Aufträge in der gesamten Welt erledigen wir mit absoluter Zuverlässigkeit und Diskretion.

Telex 28 411 / 0 48 62 - 14 60

Auslieferungslager o.ä. in Stuttgart-Mitte

Selbst. Kaufmann mit Eigenkapital, repräsentativem Buro und Lager, ca. 200 m., Telefon, Kombifahrzeugen, evtl. FS-Anschluß, sucht lukrative Tätigkeit. Ang. erb. u. L 4436 an WELT-Verlag, Postf. 100864, 4300 Essen



CCF Kinderhilfswerk
Deutscher Patenkreis e.V.
Postf. 1105, 7440 Nürtingen, K CCF Kinderhilfswerk
Deutscher Patenkreis e.V.
Postf. 1105. 7440 Nürtingen, Kto.
1710-702 PSA Stuttgart. CCF ist
eines der großten überkonfesstonellen Kinderhilfswerke der
Welt und betreut schon über
260.000 Kinder. 1710-702 PSA Stuttgart. CCF ist eines der großten überkonfessionellen Kindernilfswerke der Welt und betreut schon über 260.000 Kinder.

Initiator mit 2 Altbauobjekten in zentraler Lage von Münster/Westf. sucht Kontakt zu plazierungsstarken

**Vertriebspartnern und Steuerberatern** 

en bitte kurzfristig melden (Sperrvermerke werden strengsters unter H 4434 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## International angesehen weltweit verbreitet

DIE • WELT W 3410 Mehr als Kultur -

zu einem kultivierten Preis.

## Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr

örtliches Reisebüro; an das FREMDENVERKEHRSAMT MALTA, Schillerstraße 30-40, 6000 Frankfurt/Main i, Tel.: 10611i 28 58 90 oder an

AiR MALIA, Frankfurt, Tel.: 0611-2810 51/2/3, München, Tel.: 089-224985, Hamburg, Tel.: 040-340742/3



Wo die Sonne von Herzen kommt.

Senden Sie uns den ausgefüllten Coupan, An Air Malta Co Ltd., Kaiserste 13, 6000 Frankfun/M. oder Maumikansplatz 12 a. 8000 München oder Neuer Wall 15, 2000 Hamburg 3a. Br Name \_\_\_\_\_\_ Wohners Bille senden Sie mit weitere Informationen über Malta

INDIVIDUELLER URLAUB AUF MALTA.

BEI AIRTOURS IMMER MIT LINIE, GROSSER HOTEL-

## AUSWAHL UND GÜNSTIGEN PREISEN.

4-, 5- und 8tägige "Flieg-mit"-Reisen ab allen deutschen Flughäfen. Ausgewählt gute Hotels in den schönsten Ferienorten der Sonneninsel. Den Katalog "Südeuropas Feriengebiete '83" gibt's in Ihrem Reisebüro.



Vorbild für Frankreichs Neue Welle: Fritz Lang

## Pathos des stummen Kinos

Ein merkwürdiger Film, dieses "Metropolis", das Produkt einer Übergangszeit zwischen dem Oh-Mensch-Pathos des Expressionismus und dem ganz kühl kalkulierten Umgang mit Menschenmassen. Ein Film, der einerseits Klassenkampfparolen von der Versklavung der Proletarier durch die Großindustrie predigt, andererseits die Überwindung der Klassengegensätze durch eine diffuse Volksgemeinschaft propagiert, das Schicksal der Masse mit den Entscheidungen einiger weniger Führerpersönlichkeiten gleichsetzt. Nähe zur nationalsozialistischen Ideologie hat man Fritz Lang wegen dieses Films und auch wegen seiner "Nibelungen" attestieren

Womit man ihm sicher Unrecht getan hat. Einmal ist ein abschließendes Urteil über "Metropolis", diesen Science-fiction-Film vom Zusammenprall zwischen Herren und Sklaven in einer düsteren Zukunftsstadt, ohnehin nicht mög-

#### Metropolis - ARD, 23.00 Uhr

lich, weil trotz allen Suchens in den Filmarchiven bisher nur eine um ein Drittel gekürzte Fassung vorliegt. Und zum anderen hat Lang sich in dieser Zeit auch nicht allzusehr um die Drehbücher gekümmert, die von seiner später zum Nationalsozialismus übergelaufenen Frau Thea von Harbou stammten. Eher ging es ihm darum, in seinem persönlichen Stil zu insze-

Den findet man denn auch in "Metropolis" Meter für Meter wieder. Die Verwendung von Architektur sowie des Spiels von Licht und Schatten als eigenständige Aussageelemente, das wie von einem Choreographen expressiv gestaltete Spiel der Protagonisten. Es sind dies Merkmale der ganz großen Zeit Fritz Langs, in der er während der zwanziger Jahre mit an erster Stelle das Bild des deutschen Films schuf. Sie finden sich wieder in "Der müde Tod", den beiden Teilen der "Nibelungen"

und "Dr. Mabuse, der Spieler". Lang hat dann als einer der ganz wenigen Regisseure des deutschen expressionistischen Films den Sprung in die von mehr Sachlichkeit beherrschte Tonfilmära geschafft. Auch sein Werk "M" von



Regisseur Fritz Lang (1890–1976)

1930, in dem Peter Lorre einen psychopathischen Kindermörder spielt, gilt bis heute als unübertroffenes Meisterwerk. Er stieß schon damit bei den Nationalsozialisten an, weil die Art, in der er das mobilisierte "gesunde Volksempfinden" zeigte, dieses als höchst ungesund dementierte. "Das Testament des Dr. Mabuse" dann wurde 1933 schnell verboten, weil Lang natio-nalsozialistische Thesen einem Geisteskranken in den Mund gelegt hatte. Er verließ danach Deutschland, obwohl Propagandaminister Joseph Goebbels ihn sogar hofiert hatte.

Über die folgende amerikanische Zeit Fritz Langs gehen die Meinungen auseinander. Fest steht zumindest, daß er sich ohne Probleme in eine fremde Umgebung und Film-sprache einfand. Doch vollends uneinig ist man sich über die zweite deutsche Periode, in der er in den fünfziger Jahren "Der Tiger von Eschnapur", "Das indische Grab-mal" und "Die 1000 Augen des Dr. Mabuse" drehte. Der Erfolg war nur mäßig, die Kritik fiel fast einhellig über Lang her.

Enttäuscht zog er sich nach Hollywood zurück, doch an seinem Ruhm war nicht mehr zu rütteln. Vor allem die Neue Welle in Frankreich hat ihn hoch geschätzt, und 1963 machte Jean-Luc Godard ihn zum Schauspieler in seinem Film "Die Verachtung". Da spielte er das, was er am Ende seines langen Lebens geworden war: die Kultfigur Fritz Lang. Er starb 1976 im Alter von 85 Jahren.

SVEN HANSEN

## **KRITIK**

## Ein ungeheurer Vorwurf

Denke da ja kein junger Arzt, er käme aufrecht durchs Leben! Selbst ein Jungsiegfried wie dieser Viktor Dorlach läßt am Ende das Drachentöten sein. Andernfalls hätte er zwar Chancen in der Sage, nicht aber in einem gedeihlichen medizinischen Beruf zu landen. Eine geschlossene Riege einträchtiger Kollegen sorgt für die nötige Beugung auch des härtesten Rück-

So jedenfalls erfahren wir es in

Daniel Christoffs "Der Kunstfehler" (ARD). Das dramaturgisch geschickt geschürzte Stück ist nicht eben frei von psychologischen Ungereimtheiten, doch packt es uns in seiner atmosphärischen Wucht, in der gekonnt verabreichten Folge aufwühlender, Identifikationen gestattender Bilder. Die Anklage freilich, die Christoff erhebt, ist gewaltig. Denn hier ging es allein darum, die nicht eben brandaktuelle These von der Krähe, die einer anderen kein Auge aussticht, zu einem schweren, gewiß ungerechten Vorwurf gegen einen ganzen berufli-chen Interessenverband zu stei-

So mögen diesem Fernsehspiel nicht nur heftige Diskussionen über die ärztliche Standesvertretung folgen, sondern vor allem auch solche über die Grenzen eines Fernsehspiels. Denn wo dieses wenn auch nur tendenziell - eine Wirklichkeit zu widerspiegeln vorgibt, ist es an die Regeln einer seriösen Dokumentation gebun-

Das Bundesministerium für in-

nerdeutsche Beziehungen hat jetzt

Theodor Schübel und Jürgen Klauss für das Fernsehspiel "Die

Grenze" den Jakob-Kaiser-Preis 1982 in der Kategorie Fernsehfilm zuerkannt. Den mit 10 000 Mark dotierten TV-Preis teilen sich

Schübel und Klauss mit Erich

Loest und Ulrich Plenzdorf, die für den Fernsehfilm "Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebe-

ne" ausgezeichnet werden.

HERMANN A. GRIESSER

## Von Packeis zerstört

Nach dem ärgerlichen Scheitern seiner oberbayerischen "Geld-zeichen"-Aktion Mitte der 70er Jahre wandte sich Hannsjörg Voth dem Wasser und dem Meer zu. Im Sommer 1978 beförderte er auf einem bewohnbaren Floß eine riesige, mumienhaft verpackte Kunstfi-gur den Rhein hinab nach Rotter-dam, um sie auf dem offenen Meer zu verbrennen. Das ZDF hat schon damals diese "Reise ins Meer" begleitet; es zeichnete auch die jüngste Aktion des Münchners auf, betitelt "Das Boot aus Stein". Einzelne Elemente der Floßfahrt kehrten hier wieder. Das aufwendige Unternehmen - Gesamtsumme 350 000 Mark - wurde von zahlreichen Geldgebern und durch Mate-

rialspenden gefördert. Voth baute im Frühjahr 1981 im holländischen Ijsselmeer eine auf Pfählen befestigte Plattform aus Holzstämmen und errichtete dar-auf eine 13 Meter hobe überspannte Pyramide, die ihm als Wohn-und Werkstatt diente. Hier ent-stand das "Boot aus Stein", gemei-Belt aus einem acht Tonnen schweren Dolomitblock. Dann kam der Winter, und der Pfahlbau, der monatelang Wind und Wetter standge-halten hatte, wurde von treiben-dem Packeis zerstört; das steinerne

Boot versank im Meer.
Voth hatte diese natürliche Vernichtung von Anfang an in seine Konzeption miteinbezogen; sie entbehrt in der Tat nicht einer gewissen thematischen Konsequenz Es wäre verfehlt, an diese Aktion die Kunstfrage zu stellen. Für Voth selber mag sie eine neue Erfahrung bedeuten, doch dem Unbeteiligten teilt sich dies auch via Fernsehen nicht mit. EO PLUNIEN

Jahreszeit" (vom NDR in Koproduktion mit dem schweizerischen Fernsehen) noch aus. Aber schon jetzt läßt sich feststellen, daß die ARD-Serie, die die Geschichte des Skilaufs seit 1880 in Verbindung mit der Entwicklung eines Tiroler Dorfes bis zur Gegenwart schil-dert, beim Publikum überdurch-

bisher nur von wenigen Montag-abend-Serien übertroffen wurden. Dieter Meichsner, Chef des NDR-Fernsehspiels: "Dies ist um so erfreulicher, als die Stücke zwar im besten Sinne Unterhaltung dar-Zwar steht die Ausstrahlung der stellen, aber doch keineswegs letzten Folge der Serie "Die fünfte leichte Themen behandeln."

schnittlich gut "angekommen" ist.

Die bisherigen acht Folgen erziel-ten Einschaltquoten zwischen 35 und zuletzt 44 Prozent - Werte, die



## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Fernsehfilm von Klaus Lemke

16.15 Tagessschau 16.20 Immer unter Druck Der Filmbericht von Andreas Ja-

cobsen befaßt sich ausführlich mit den medizinischen Risiken, denen Tiefseetaucher ausgesetzt sind, 17.65 Step Pop
Hits, Infos und Berichte
Mit Evelyn Seibert und Peter
Gorski

17.50 Tagesschau (Anschil, Regionalprogramme) 20.00 Tagesschau Anschl. Partelen zur Wahl

Anschi. Partelen zur Wahl

20.15 Die Film-Premiere

Nicht von schleckten Ettern

Amerik. Spielfilm (1979)

Mit Trini Alvarado, Jeremy Levy,
Kathryn Walter, John Lithgow u. a.
Regie: Robert M. Young
(Deutsche Erstaufführung)

## WELT Wideotext

taglich von 16 Uhr bis Sendeschluß (ARD und ZDF) unter den Nummern 601, 602, 603

Regisseur Young erzählt die Ge-schichte einer kaputten Ehe mit vielen ironischen Haken und komivision from the transfer of the total vision was a confident of the transfer of transf

Erwachsenen in vieler Hinsicht als überlegen erweisen.

21.59 Plusmisus
Themen: Niedrigster Krankenstand; Ortskrankenkassen können Beiträge senken / Firmengründungen; Unternehmerischer Mut in der Rezession / Das Konjunkturbarometer; Die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Monate.

22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn 23.00 Metropolis
Deutscher Spielfilm (1926)
20.55 Togesschau

11.35 Mosaik 12.10 Jeden Tog Hirsebrei 12.55 Presseschau 13.08 Tagesschau

Schlagzeilen des Monats
16.20 Schüler-Express Ein Journal für Mädchen und Jungen 17.00 heute 17.05 Tele-Ulustrierte

Zu Gast: Hana Hegerova und Bernie Paul
Anschi. heute-Schlagzellen
18.00 Meisterszenen der Klamotte
Fifi im Grandhatel

18.20 Western von gestern Rodeo (Dt. Erstauff.) 18.57 ZDF – Ihr Programm 19.00 heute Anschl. Parteien zur Wahl

19.50 auslandsjournal
Spanien: Neue Besen kehren gut /
Japan: Wohin mit dem Atommüll? / USA: Farmen unterm Hammer / USA: Das elektronische Familienieben
Moderation: Rudolf Radke

20.15 Aktenzeichen: XY ... ungeläst
Die Kriminalpolizei bittet um Mit-

hilfe 21.15 Als wär's heut' gewesen... Gert Fröbe zum 70. Geburtstag

22.00 heute-journal Anschl.: Partelen zur Wahl 22.20 Aspekte
Aspekte bringt in seiner 600. Sen-

Aspekte bringt in seiner ow. seindung:
Richard Wogner im Bild / Berliner
Richard Wogner im Bild / Berliner
Richard Wogner im Bild / Berliner
Filmfestspiele / Rosa von Praunhelm – "Stodt der verlorenen Seelen"
Moderation: Dieter Schwarzenau

22.50 Sport am Freitung

23.20 Akteuzaiches: XY... ungelöst

7/sschausmeaktionen

Zuschauerreaktionen

Zuschauerreaktionen

23.20 Der Geliebte der Großen Särin

Dt.-fronz.-Ital. Spielfilm (1971)

Mit Giuliano Gemma, Bruno Cre-



A CONTRACT OF THE CONTRACT OF

1:9

ge Suf Ital

ัฐเลาสสเทริย์

ogen i tri**kt** 

in Kand

.- Arb

**下:正好第** 

सन्तर्भवर्षे

3 .690

... . i garadi

1.1018

· :: a MA

் காண்டு

in in the College

: Bühnen eter

The Willes

- 11 5万米**河** 10.40

APPLICATION.

: :t,:v L

3.00

127.00

u Ma

mail alwerd

und Freizelt 21.45 Landesspiegel Ortserkundung 22.15 Poldark (8) 23.95 Rockpalast

NORD 18.00 Halls Spencer
18.00 Zeg em Zeg
Schach für jedermann
18.05 Ansteinle von Möbeln
Abrohom Roentgen
19.00 Sehen und Hören
19.00 Sehen und Hören

17.30 Season used recrea 19.30 Galubean heute Der Weg zum Fallbeit 28.00 Fagesschau 20.15 III international: Der Seude in der Seude 1

71.00 Februaries des Sowjetunion 21.00 Februaries jud des Zuschus Die Geschwister Oppermo MESSEN.

18.50 Molio Speecer 18.30 Hier Studio Kossel 17.00 Austiflung zem Lesen (7) Aktuelle Ratgeber und Sprochbü-

19.88 Referenties der Altes Oper
Beethoven: Leonoren-Guventure,
Nr. 3; Bartok; 3. Klavierkonzert (Soilst: Michel Béroff); Chävez: Sinfonla India; Resplight: Feste RomaneRadio-Sinfonie-Orchester Frankfurt; Leitung: Eduardo Mata.

22.19 Drei Street.

22.25 Hessen Drei – debei SÜDWEST

18.80 Sie kom aue dem All (8) 18.35 Quae Quae (12) 18.30 Telekolleg 19.80 Wortwecksel

zere 20.45 Seropa 2500 21.30 Heut' abend Zu Gast: Emil Stefnberger 22.15 Lehrerprobleme/

18.15 Fellow me (46) 19.00 Das Loben guf unserer Erde 19.45 Bayers | 20.15 Bernice

Noch der Erzählung von F. Scott Fitzgerold 1.58 Nachricht von Stemm der

22.15 Sport houte 22.50 Z.E.N. Flochtpunkt San Francisco US-Spielfilm (1971) Regle: Richard C. Sarafion

# Messe vom Handwerk Messe für das Handwerk Informationen aus erster Hand für Klein- und Mittelbetriebe!

35. Internationale Handwerks messe 🕰 München 5.-13.3.83

Öffnungszeiten täglich 9 bis 18 Uhr Tageskarte (einmaliger Eintritt) DM 12,-

Veranstalter: GHM Gesellschaft für Handwerksausstellungen und -messen mbH Postfach 12 05 28, D-8000 München 12



# Unternehmergeist ist plötzlich wieder gefragt!

Das anhaltende Tief auf der Konjunktur-Wetterkarte hat auch in der Meinungsbildung eine Menge bewirkt: Plötzlich ist Unternehmergeist wieder gefragt. Denn viele sehen darin das einzig wirksame Konjunkturprogramm. So kommt es, daß HANDELS-BLATT-Leser heute besonders beachtet werden. Als Unterehmer und Führungskräfte, Bankiers und Finanzexperten, Marketing- und Verkaufsfachleute. Achten Sie einmal darauf, was Ihnen das HANDELSBLATT in Ihrer Funktion alles bietet. Und worauf Sie verzichten, wenn sich Ihr Wirtschaftswissen auf das Angebot einer normalen Tageszeitung beschränkt: Die einzige wirtschaftspolitische überregionale Zeitung kann zwar das Wetter nicht ändern. Aber dazu beitragen, daß Sie keine nassen Füße

Handelsblatt So wichtig wie seine Leser

Verlagsgruppe Handelsblatt, Postfach 1102, 4000 Düsseldorf 1

#### Wenn Sie es eilig haben.

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

## DIE WELT

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telez 8 85 714

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (030) 239 11, Telex 134 613, Anteigen: Deutschland-Ausgabe Tel. (030) 23 21 22 31,

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkoplerer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29





## Ganz nahe am Theater

L. S. M. - Amerikanische Bühnen verpflichten immer mal wieder einen Autor für eine Spielzeit oder zumindest einige Monate, damit er während der Probenzeit das dramatische Handwerk lernt. In Deutschland kennt man diesen Brauch nicht. Da sind die Theater zwar uraufführungsgie-rig, aber kaum autorenfreund-lich Das soll nun anders werden. Zumindest in Bonn.

State of the property of the p

The second secon

Me samabapa en la

Security Speaks

the section of delication

To be bearing the contract of the contract of

E SC Sero S D D Garden hig The SC County Change (12) The SC County Change (12) The SC March Change The SC March Change (12)

If & Morach Mele:

19 Cit Grepo Zioc

to Mart char

Zi 's tehrerproblem

12 :4 (0) CT B1 (4)

19 45 Bogum Lapon

I Barner ber

er in Rometcher

· 보 14 중 한국도교육(D - \* 10월(당)

e GC Sar repos Comen

" M. Marke. Pires freig

Marcha Marte

EAT (PN

in halesproblem

SUDWEST

HISSEN

MORD

Schauspiel-Chef Peter Eschberg hid gleich drei bekannte Au-toren auf einmal zur Arbeit an seine Bühne ein. Franz Kaver Kroetz spielt in einem eigenen Stück mit, Martin Walser und Hartmut Lange inszenieren hier oder sind doch zumindest an der Regie maßgeblich beteiligt.

Es ist dabei gar nicht so sehr die Frage, ob das Ergebnis nun gleich in die Theatergeschichte eingehen wird. Eschberg hat bis-her schon für seinen Uraufführungsmut einiges einstecken müssen. Elfriede Jelinek und Wolfgang Bauer waren nicht geade dramatische Offenbarungen. Und Eschberg wäre sicher gut beraten gewesen, beide in der "Werkstatt" auszuprobieren. "Werkstatt" auszuprobieren. Aber Martin Walser hat in bezug auf seine Bonner Arbeit einen nachdenkenswerten Satz gesagt, der solchen Versuchen eine grundsätzliche Legitimation gibt: "So nahe wie hier bin ich dem Theater noch nie gekommen!" Walser ist immerhin Mitte Fünfzig und ein gestandener Bühnenautor. Die deutschen Theater-Intendanten müßten da eigentlich schamrot werden.

Aber die Sache hat noch einen anderen Aspekt. Bühnen-Auto-ren sind nicht gerade auf Rosen gebettet, und die Tantiemenregelung ist auch nicht die gerechteste, weil sie den Dramatiker von jedem Subventionsanteil pro Sitzplatz ausschließt. Gerade jüngere Schriftsteller tun sich da schwer. In Bonn läßt man sie durch Regie etc. mitverdienen. Das hilft ihnen nicht nur beim Erwerb der Brötchen, sondern schafft ihnen auch die Grundlage für weitere Versuche.

Vorschußlorbeeren für die Deutschen welken schnell – Eine Halbzeitbilanz der 33. Internationalen Berliner Filmfestspiele

## Wenn Weisheiten im schmelzenden Schnee versickern

Selten waren die Buh-Rufe im Sahnengeschmückten Zoo-Palast so einhellig. Dabei hatte Vadim Glownas zweiter Spielfilm "Dies rigorose Leben" schon vor seiner Aufführung viel Vorschußlorbeeren erhalten. Die Enttäuschung mußte folglich um so größer sein. Glowna erzählt von zwei deut-Glowna erzählt von zwei deut-schen Familien, die 1938 dem Ter-ror in ihrem Land entflohen und irgendwo in der Wüste von Texas estrandet sind.

Ihre Kinder - inzwischen erwachsen geworden – betreiben heute in der Einöde am Schnitt-punkt zweier staubiger Highways eine Tankstelle mit Imbißbude und Autokino. Eine dicke Negerin hat sich ihnen mit ihrem lila ange-strichenen Bordell zugesellt. Es gibt Mord, Tod, Vergewaltigung und Inzest in dieser Geschichte. Am Ende geht alles in Flammen auf. Ein Film, der viel verspricht und wenig einlöst. Ein paar schöne und sehr amerikanische Kinobil-der – lange Fahrten auf trostlosen Highways - stehen wie Fremdkörper in der Landschaft. Sie bleiben Versatzstücke in einem verworrenen Ganzen. Auch der zweite deutsche Bei-

trag, "Utopia" von Sohrab Saless, dem Exil-Iraner, der seit zehn Jahren in der Bundesrepublik arbeitet, überzeugte nicht. Es ist eine Moritat aus dem Dirnenmilieu Fünf Mädchen gehen in Berlin - keineswegs aus sozialer Not heraus - auf den Strich. Sie haben sich einem Wüstling von Zuhälter unterstellt, der sie oft genug übel zurichtet. Doch keine bricht aus, keine versucht es einmal mit einem soliden Job. Sind Frauen wirklich so dumm? Am Ende stechen die fünf ihren Ausbeuter mit einer Schere tot. Doch nach dem großen Schlachten ändert sich nichts. Der Puff läuft weiter, jetzt von einer Frau angeheizt. Der Drei-Stunden-Film stellt die Geduld des Zuschauers auf eine harte Probe. Saless, der in Berlin eine enorme Po-pularität besitzt, hat schon Besseres abgeliefert, etwa den Gastarbeiter-Film "In der Fremde".

Aber nicht nur die Bundesrepu-blik, sondern auch andere Länder haben sich in der ersten Berlinale-Hälfte phänomenal blamiert. Zum Beispiel Japan. "Der Einzelgän-



Ein Verwirrspiel der Gefühle: Eric Rohmers Film "Pauline am Strand", mit Amanda Langlat als Pauline (links) und Arielle Dombasle FOTO: DIE WELT

ger" von Eiichi Kudo ist ein Rei-ßer, der in den Slums von Osaka spielt. Ein Frauenmörder geht um, und ein Inspektor ist ihm auf der Spur, den man in der Branche "Das Raubtier" nennt. Denn seine Methoden sind nicht zimperlich. Sogar die Frau, die er liebt, gibt er als Lockvogel preis. Dieser Film kann allenfalls mit einem zweitklassigen Fernsehkrimi wetteifern. Fragwürdig auch der erste Bei-

trag aus der Schweiz. Daniel Schmids "Hecate" führt nach Marokko, in die letzten Jahre der Kolonialzeit. Eine Stimmung der Décadence breitet sich aus, die durch-aus ihre Reize hat. Da gibt es triste Legionärsspelunken, Basars und arabische Interieurs im bläulichen Halbdunkel. Ein junger französischer Diplomat tritt seinen ersten Posten in Fes an und verliebt sich prompt in die undurchsichtige Clothilde. Er verstrickt sich alsbald in eine Leidenschaft, die bis zur völligen Selbstaufgabe geht und oft genug peinlich anmutet. Ein Mythos wird in diesem Film nicht lebendig. Das Lächeln der Hecate-Clothilde, die Lauren Hutton spielt, birgt kein Geheimnis, und einen weniger selbstverliebten Narziß als diesen jungen Diplomaten hätte es wohl kaum aus der Fassung gebracht.

Zwei stille kleine Filme fielen auf, die zwar keine internationale Festspielreife hatten, aber durchaus Ehre einlegen konnten. "Unvollständige Finsternis" des Tsche-chen Jaromil Jires erzählt feinfühlig und verhalten von einem vier-zehnjährigen Mädchen, das nach einem Unfall erblindet, durch alle Stadien der Verzweiflung geht und mit Hilfe eines jungen Psychologen wieder Lebensmut faßt. Morten Arnfreds Beitrag "Kein schö-ner Land", der auf die dänische Nationalhymne anspielt, räumt mit den romantischen Vorstellungen vom Leben auf dem Lande auf. Denn der Jungbauer, von dem der Film handelt, geht unter der drük-kenden Schuldenlast, die auf seinem Hof liegt, fast zugrunde.

Eine der erfreulichen Überraschungen, die es bislang in Berlin gab, kommt aus Frankreich: Eric Rohmers "Pauline am Strand", die dritte Folge der Serie "Komödien und Sprichwörter". Marion, eine attraktive Blondine, die kurz vor der Scheidung steht, verbringt den Sommer mit ihrer fünfzehnjährigen Cousine Pauline in der Idylle ihres normannischen Ferienhauses. Am Strand treffen die beiden Marions Jugendflirt Pierre und dessen Freund Henri. Zwischen den jungen Leuten, die sich alle

und die Liebe machen, entspinnt sich ein Verwirrspiel der Gefühle das ziemlich spannend zu verfolgen ist. Pauline, die das heuchlerische Gebaren der Älteren und ihre Unfähigkeit zu einer echten Bin-dung bald durchschaut, ist die einzige moralische Instanz in diesem Film, dessen große Formenstrenge mit dem scheinbar sommerlich heiteren Thema kontrastiert. Wird Rohmer für dieses hinreißende kleine Meisterwerk einen Preis gewinnen, oder wird es ihm gehen wie in Venedig, wo seine "Schöne Hochzeit" hochgelobt, aber nicht preisgekrönt wurde?

Anders ist es mit dem englischen Beitrag "Belfast 1920". Anhand des Schicksals der Werftbesitzertoch ter Connie entwirft Regisseur Edward Bennett eine Gesellschaftsstudie aus dem Irland der zwanziger Jahre und wirbt, scheinbar bei-läufig, für die Versöhnung zwi-schen Katholiken und Protestan-

Das faszinierendste Opus der ersten Berlinale-Hälfte jedoch kommt aus der Türkei und heißt "Eine Saison in Hakkari". Es ist der dritte Spielfilm des vierzigjährigen Erden Kiral aus Istanbul. Die kraftvolle, poetische Bildersprache läßt an Güneys "Yol" denken. Ein junger Volksschullehrer wird in ein Bergdorf Nordanatoliens versetzt, in eine der ärmsten Regionen des Landes, die in sieben von zwölf Monaten unterm Schnee beinahe erstickt. Hier gehen die Kinder auch im schlimmsten Winter barfuß. Die Frauen in ihrer verhärmten Schönheit sind vollkommen rechtlos. Lepra und andere Seu-chen werden als Schicksal hingenommen. Die Zeit steht seit Jahr hunderten still.

Diese verschlossene, karge Bergwelt und ihre Menschen fängt der Wein der Frilm beklemmend präzise ein. Wenn der Frühling endlich kommt, schließen die Behörden die Schule, der Lehrer muß das Dorf verlassen, seine Weisheiten versickern irgendwo im schmelzenden Schnee. Ein harter und trauriger und trotz-dem schöner Film. Ein würdiger Anwärter auf einen Berliner

Vitaler Bühnenveteran: Karlheinz Stroux wird 75

## Wann kommt der Frosch?

In meinem Beruf setzt man sich nicht zur Ruhe, da wird man höchstens krank." Das sagte Karlheinz Stroux vor zehn Jahren; heu-te wird er fünfundsiebzig. Er hat sich nicht zur Ruhe gesetzt; und seine vitale Natur ließ ihn auch und spielt unermüdlich Theater im In- und Ausland. Auch seinen Geburtstag feiert er "auf Achse". Die Bretter, die nicht mehr unbedingt für jedermann, doch für ihn be-stimmt die Welt bedeuten, lassen ihn nicht los.

Er betrat sie zum erstenmal als Gymnasiast, um der berühmten Louise Dumont und Gustav Lindemann "Faust"-Verse vorzuspre-chen. Die beiden bescheinigten



Setzte Maßstäbe für das deutsche FOTO: CHRISTA KUJATH

dem Arztsohn aus Hamborn "überdurchschnittliche Anlagen für den Schauspielerberuf und konnten nicht ahnen, welche Initialzun-dung sie damit auslösten. Der begabte Anfänger ist drei Jahrzehnte später ihr Nachfolger als Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses geworden.

Er begann seine Karriere 1927, neunzehnjährig, als Schauspieler und Regisseur in Berlin. Es war die große Zeit des Berliner Theaters. Von den großen Bühnenvögten" hat wahrscheinlich Fehling ihn am meisten inspiriert. In seiner ersten inszenierung verlegte er Shakespeares "Komödie der Irrungen" frech in die Südsee; es ist alles schon einmal dagewesen. Stroux hat an fast allen Bühnen der Reichshauptstadt inszeniert. Als er sich mit einer Billinger-Inszenierung beim Propagandaminister unbeliebt machte, wich er in die Pro-vinz aus, inszenierte in Erfurt, Wuppertal, Heidelberg und Wien, bis Gustaf Gründgens ihn 1939 wieder nach Berlin ans Staatsthea-

Nach dem Krieg war er einer der ersten, die in Westdeutschland und Berlin das Theater wiederbelebten und der vordem verbotenen Dramatik des Auslands (Wilder, Anouilh, O'Neill, Steinbeck) zu nachhaltigem Erfolg verhalfen. Gleichzeitig machte er sich auch als Film-regisseur einen Namen; "Der große Mandarin" mit Paul Wegener und der "Werther"-Film mit Horst Caspar wurden die bekanntesten. Auch am Aufbau der Ruhrfestspiele war er maßgeblich beteiligt.

Schon die Ära Gründgens in Düsseldorf hatte mit einer Stroux-Inszenierung ("König Ödipus") be-gonnen. Als Gründgens sein Amt niederlegte, übernahm Stroux, im Mai 1955, seine Nachfolge und eröffnete die ebenso glanzvolle Ära Stroux" mit Calderons "Gro-Bem Welttheater": das war ein klares Programm. Stroux zeigte sich ihm gewachsen. Er machte das Düsseldorfer Schauspielhaus nicht nur zu der finanziell einträglich-sten Bühne in der Bundesrepublik; es behauptete sich auch unter seiner Regie im weltweiten Theater der Nationen als eine der ganz wenigen deutschen Bühnen im ersten

In den 17 Jahren seiner Intendantenzeit hat er 74 Inszenierungen selbst besorgt; berühmt wur-den seine Ionesco-Uraufführungen in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Autor. Insgesamt gab es unter seiner Agide in Düsseldorf 66 Ur- und deutsche Erstaufführungen, zum großen Teil unter seiner Regie. Und unter seiner "Regie", nicht zu vergessen, voll-zog sich auch der Neubau des Schauspielhauses und der Umzug auf die neuen Bühnen. Für seine künstlerischen und organisatori-schen Verdienste hat ihn das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Professorentitel geehrt.

Vor zehn Jahren schied er aus dem Amt. Aber der gemeine Sprachgebrauch von der "Erreichung der Altersgrenze" hatte für Karlheinz Stroux natürlich keine Geltung für ihn gibt es diese Grenze offenbar nicht. Er machte weiterhin Theater am Regiepult und auf der Bühne. Er inszenierte in Wien und in Warschau, auf deut-schen und Schweizer Bühnen.

Nach fünfzig Jahren ist der Bühnenveteran auch wieder als Schauspieler auf die bewußten Bretter zurückgekehrt; er spielte unter an-derem den alten John Gower in Shakespeares "Perikles", den Schwitter in Dürrenmatts "Meteor" und - warum sollte ein erfolgreicher Generalintendant nicht auch einmal sein Talent als Schmierendirektor beweisen? Stroux tat es als Striese im "Raub der Sabinerinnen". Nun darf man wohl darauf warten, daß dieser Erzkomödiant auch noch den Frosch in der "Fledermaus" spielt.

EO PLUNIEN

Erstaufführung in Paris: Canettis "Hochzeit"

## Vor dem Weltuntergang

Elias Canettis beklemmende Vi-Esion vom Untergang der bürger-lichen Gesellschaft, die er vor 50 Jahren in seinem ersten Drama, "Hochzeit", gegeben hat, kam nun zum ersten Mal in Frankreich zur Darstellung. Man weiß warum. Cawerk hat keine Entsprechung in der westlichen Literatur. Die Be-drohung durch das Kommende als entscheidender Teil des Lebensgefühls, der Wirklichkeit der Jahre zwischen den beiden Weltkriegen, finden wir auch in den Werken der Polen Witkiewicz und Gombrowicz. Aber erst die Entwicklung der szenischen Möglichkeiten ihrer Theaterstücke hat den Weg freigelegt für die Aufführung der Dramen Canettis, die als "absurdes Theater" mißverstanden wurden und als unspielbar galten.

Aus diesen Erfahrungen heraus hat Gabriel Garran, ein junger französischer Regisseur, der bereits durch eine Aufführung der "Ge-schichten aus dem Wiener Wald" von Horváth auf sich aufmerksam gemacht hat, im Theater von Au-bervilliers bei Paris eine neue Möglichkeit zur Darstellung des Stükkes gefunden, die überzeugt.

Das Stück beginnt mit dem Kampf der Bewohner eines Hauses um das Testament seiner Eigentümerin, die scheinbar im Sterben liegt, und zwar wie ein harmloses Vaudeville. Die wachsende Überhöhung der Charakterzüge, die die Figuren dieser Posse in ihrer Gier nach Besitz zunehmend entindividualisiert, führt hin zur Darstellung der Gesellschaft als Masse, in der die einzelnen ununterscheidbar, ihre Rollen austauschbar geworden sind. Garran hat hier eine Entwicklung durchgeführt, die durchaus realistisch erscheint, ohne in einen krassen Naturalismus zu fallen: Er bedarf keiner Stilisierung, um die Stereotypie der Figuren darzustellen. Er gelangt zu einer Steigerung, die im Zuschauer die Spannung hält, obwohl dieser die kommende Katastrophe zunehmend ahnt. Die Entfesselung sexu-eller Gier im zweiten Teil des Stückes, der die Hochzeitsgesellschaft darstellt, entspricht dem pervertierten Drang nach Besitz im ersten Teil. Die Hochzeitsfeier als Mittel einer Demaskierung der Wohlanständigkeit der schaft, die Völlerei als Darstellung ihres Verfalls, wo die geheimen Wünsche und Triebe aufgedeckt werden, finden wir auch bei den genannten Polen und in jüngster Zeit bei Wajda und bei Tadeusz

Bei Canetti jedoch endet das Fest in einem Gesellschaftsspiel der Hochzeitsgäste. Die Frage lautet: Was werden sie tun, wenn in 14 Minuten die Welt untergeht, wie werden sie ihrem bedrohten Partner helfen? Und während ein jeder seine Antwort gibt, sein Gegen-über wählt, bricht das Haus in einem Erdbeben zusammen, Selbst sucht und Gier gewinnen die Herr-schaft. Das Stück mündet in eine ungeheure Konfrontation mit dem Weltende, nicht mit dem Tod, sondern mit der Schande zu überle-

Nur einer spricht ein Wort, das mögliche Rettung verheißt, das die Erinnerung an Liebe der Perversion menschlichen Verhaltens ge genüberstellt. Von diesem Satz schrieb Canetti, sei er ausgeganen, als er das Stück geschrieben habe. Aber dieser Satz vermag den Schrecken des Untergangs nicht aufzuhellen. Dies ist der Unterschied unserer eigenen Erfahrung zu der des jungen Canetti, der "ge-gen die literarische Unverbindlich-keit" seiner Wiener Umgebung auf-begehrte, und dies entspricht dem tiefen Pessimismus des Regisseurs, der zu jung ist, um an der Erfahrung der Katastrophe von 1945 teilzuhaben, und der angesichts der "kommenden Wirklich-keit", wie Canetti sagen würde sein Bild der Apokalypse mit er-schreckender Eindringlichkeit gegeben hat. CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

Zum Tode des Dirigenten Sir Adrian Boult

## Brite durch und durch

Ceine Anweisungen an das Orche-Oster waren von geradezu aufrei-zender Einfachheit. Statt raumgreifender Gesten kleine, fein abgezirkelte Taktschläge. Statt Show fürs Publikum als oberste Maxime Konzentration auf das Wesentli-

Der britische Dirigent Sir Adrian Boult, der jetzt im Alter von 93 Jahren an Herzversagen starb, hat über Jahrzehnte hinweg das Musikleben Londons entschei-dend mitbestimmt. Er studierte in Oxford und Leipzig, übernahm 1924 den Chor von Birmingham und wurde 1930 Musikdirektor der BBC. Kurz darauf übernahm er die Leitung des BBC Symphony Orchestra, die er bis 1950 innehatte. Später wählte man ihn zum Prä-

sidenten des London Philharmo-

nic Orchestra. Bereits 1937 wurde

er von König George VI. geadelt. 1952 dirigierte er bei der Krönung Elizabeths II. 1977 leitete er zum letzten Mal ein öffentliches Kon-

Boult war ein durch und durch britischer Dirigent Für seinen Landsmann, den Komponisten Edward Elgar, setzte er sich zeitlebens ein. Händels "Messias" hat er pompös und für unsere Ohren ein wenig altväterlich, allerdings mit exzellenten Sängern, auf Platte eingespielt, Und auch einige überaus schlüssige Beethoven-Aufnahmen werden in Zukunft an ihn erinnern. An einen Dirigenten, der nichts mehr verabscheute, als sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und der schon aus diesem Grunde in den letzten Jahren seines Auftretens stets ein wenig anachronistisch wirkte.

Hannover zeigt das Frühwerk Oskar Kokoschkas

## Ein Mann der Gesichte

Oskar Kokoschka, Mitwegberei-ter des deutschen Expressionismus, war ein Mann der Gesichte. In dem Vortrag "Von der Natur der Gesichte" hat sich der Sechsundzwanzigiährige Rechenschaft über dieses Phänomen abgelegt. Man spürt darin das kommende Zeitalter der Psychoanalyse: "Bewußtsein der Gesichte ist aber Leben selber, welches von Bildungen, die ihm zuströmen, wählt, und ebenso sich solcher enthalten kann, wo es ihm nicht gefällt."

Man wird diese Worte besser verstehen vor einer Folge von 90 Aquarellen und Zeichnungen, die ietzt die Kestner-Gesellschaft in Hannover zeigt. Die Arbeiten be-ginnen mit dem Jahr 1906 und enden 1924, als Kokoschka Dresden verließ. In den frühen Jahren sind die Jugendstiltendenz und die Nähe zu Klimt und Schiele nicht zu übersehen, wenngleich sich der eigene Duktus schon deutlich durchsetzt. Es ist alles etwas gelöster als bei Schiele, doch die hier bereits sehr expressiv eingesetzte Linie hat er mit ihm gemein. Die Sprache der Hände ist von präzisestem

Ein Meisterwerk wie das Blatt Liegende, Halbakt" (1908/09), leicht mit Farbstift behandelt, verläßt schon alle bloße Kantilene der Linie und gehört einer Ausdruckswelt an, die die Leistungen der Dresdner "Brücke"-Maler hinter sich läßt. In einer Zeichnung zu seinem Drama "Mörder, Hoffnung der Frauen" in der Wochenschrift Der Sturm" (1910) ist der psychoanalytische Expressionismus dann voll ausgereift, der später zu den berühmten analytischen Porträts führen wird.

Stehen in den frühen Jahren seit 1906 bis etwa 1912 der weibliche und der männliche Akt im Zentrum des Interesses, so nimmt später das gezeichnete Porträt den ersten Platz ein: dem Mann der Gesichte mußte das menschliche Gesicht vorrangiges Problem sein. Ein meisterhaftes Beispiel seines (psycho-lanalytischen Zeichnens aus diesen Jahren ist das Porträt von Georg Trakl, das er 1914 "nach dem Gedächtnis" (so auf dem Blatt vermerkt) zeichnete. Eindringliche Blätter auch "Maria Romana Kokoschka, die Mutter des Künstlers" (1917) und das schönste Porträt des Dr. David Josef Bach" (1920), das an die Meisterzeichnungen Dürers

Mit den zwanziger Jahren setzten die Aquarelle ein, die einen gelösten expressiven Duktus aufwei-sen, ohne allerdings die gezeichne-ten Porträts an Intensität zu erreichen. Das Blatt "Stehendes Mädchen" (um 1921) gibt zwar Gelegen-heit zu dynamischer Setzung der Farbtupfen und zur räumlichen Suggestion, bleibt aber an Ausdruckskraft hinter den Zeichnungen zurück.

Welcher Raffung des Ausdrucks Kokoschka trotzdem auch im Aquarell fähig war, erweist sich dann bei dem "Mädchen mit rechtem Arm in der Hüfte" (1921). Hier wird affektiv Gesichtetes unmittelbar in Farbe, Linie und Ausdruck verwandelt: "Bewußtsein ist die Ursache aller Dinge, auch der Vorstellungen. Es ist ein Meer, dessen Horizonte Gesichte sind." (Bis 4. April, Katalog 29 Mark, im Buchhandel 39 Mark)

HERBERT ALBRECHT



Abschied vom Jugendstil: "Mutter mit Kind" (1907/8) von Oskar Kokoschka, aus der Ausstellung in Hannover

## **JOURNAL**

Aufführungsverbot für südafrikanische Komödie

dpa, Johannesburg Der Gemeinderat von Nigel bei Johannesburg hat den für weiße Südafrikaner reservierten Saal für die Aufführung eines Theater stücks gesperrt, weil im Ensemble neben fünf weißen auch farbige Schauspieler auftreten. "Bacchus im Bo-Land" des renommierten südafrikanischen Autors Bartho Smit schildert den Besuch des Gottes in einem südafrikanischen Weinbaugebiet, woer Frieden zwischen einem tyrannischen weißen Gutsbesitzer und seinen unter-drückten farbigen Arbeitern schafft, indem er die Akteure die Rollen vertauschen läßt. Das Theaterstück war erst kürzlich für die Bühne freigegeben worden nachdem es seit 1975 wegen angeblicher Gefährdung der Rassen-Beziehungen nicht aufgeführt werden durste.

New Yorker City Opera plant längere Spielzeit

dpa, New York
Aus "wirtschaftlichen" Gründen plant die New York City Opera, deren künstlerische Aktivitä-ten ein rund zwei Millionen Dollar großes Defizit einengt, in diesem Jahr ihre erste kombinierte Sommer-Herbst-Spielzeit. Die neue Saison soll am 7. Juli mit Giacomo Puccinis "Turandot" beginnen und bis zum 13. Novemberdauern. Intendantin Beverly Sills erwartet von der verlängerten Spielzeit zusätzliche Besucher, weil die Metropolitan Opera im Sommer geschlossen hat.

Paris eröffnet ein neues Kulturzentrum

dpa, Paris Im Zentrum von Paris ist ein großer Pavillon für Kultur fertiggestellt worden. Alserste Schau an der neuen Kulturstätte zwischen den "Hallen", wie die moderne Anlage nach den ehemaligen Großmarkthallen im "Bauch von Paris" immer noch genannt wird, und der östlich davon gelegenen Kirche Saint-Eustache wurde eine Ausstellung des Bildhauers Cesar eröffnet. Die umstrittenen "Re-genschirm-Pavillons" aus geboge-nen Stahlpfeilern und großen reflektierenden Glasscheiben wurden von dem Architekten Jean Willerval entworfen.

Jannis Xenakis nach Kalifornien eingeladen

AFP, Paris Der französische Komponist Jannis Xenakis wird Ende Februar in den Vereinigten Staaten mit einem Festival gefeiert, das in New York, Los Angeles und San Francisco ablaufen wird. Der Künstler wird zu diesem Anlaß in die USA reisen. Neben Werken für kleine sche Klangkonstruktionen von Xenakis aufgeführt.

Tempelanlage von Borobudur fertiggestellt

AP. Diakarta Nach zehnjährigen Restaurierungsarbeiten ist mit einem Ko-stenaufwand von rund 25 Millionen Dollar in Indonesien ein aus dem achten Jahrhundert stammender buddhistischer Tempel vom indonesischen Präsidenten Suharto wieder seiner Bestimmung übergeben worden. Die teilweise zerfallene Borobudur-Tempelanlage auf der Insel Java war zunächst in ihre Einzelteile zerlegt worden. Nach einer chemischen Behandlung wurden die 750 000 Steine wieder zusammengefügt. Die Unterhaltung des Tempels soll jährlich etwa 250 000 Dollar

Sieben "Grammies" für die Popgruppe "Toto"

dpa, Los Angeles Die amerikanische Pop-Gruppe "Toto" ist bei der Verleihung der Grammy Awards", der jährlichen Auszeichnungen durch die US-Musikindustrie, als Hauptgewinnerin hervorgegangen. Insgesamt erhielt die aus führenden Studiomusikern zusammenge-setzte Band sieben "Grammies", darunter auch jene für die beste Single ("Rosanna") und für die beste LP ("Toto IV") des Jahres. Weitere Gewinner in den Haupt-kategorien waren Lionel Richie und Melissa Manchester als beste Pop-Interpreten. Den Preis für die bemerkenswerteste neue künstlerische Leistung holte sich die australische Gruppe "Men at work", und der Gitarrist Les Paul erhielt den Spezial-"Grammy" für dauer-hafte Beiträge zur populären ame-rikanischen Musik.

"I find kinkhorn and I cannot glutch" dpa, Sheffield

Die einstaus England eingewan-derten Siedler Neufundlands (Kanada) sprechen das antiquierteste Englisch. Dies geht aus einem Lexikon hervor, das von den Uni-versitäten von Sheffield (Nordengland) und Neufundland in dieser Woche, zum 400. Jahrestag der Besiedlung Neufundlands, veröffentlicht wird. Einige der Worte wurden vom "Oxford English Dictionary" zuletzt 1789 erwähnt. Das Wort "Landwash" für "Küste" ist aus dem Oxford-Wörterbuch seit 1891 verschwunden. Wenn der Neufundländer sagt "I find" meint er, "Ich habe Schmerzen." "I find kinkhorn and I cannot glutch" bedeutet "Ich habe Halsschmerzen und ich kann nicht schluk-

Wollen libysche

Luftpiraten Asyl
in Dentschland?

APapalary Kairo
De in Kairo ansassige Literach
Befreigungsorganisation — eine Per
einigungsoppositionener Extl. Kiny
er just gestern anden make zicher
Ministerpräsidenten Dom Minfor
appellere die für die jungste Ent
führung eines libyscher Fluggeu
ger nach Malta verantwortlicher
Lityer menschlich zu behandeln
In der vom ehemaligen libyscher
Ministerpräsidenten Abdel Hamit

Minister präsidenten Abdel Hamic

sischen Regierungssprechers han delt es sich um zwei Leutnants de libyschen Armee. Nach einer ande

ren Version wurden die beider

Männer von filmf anderen Libyen unterstützt – angeblich zwei Gefan

Ministerpräsitierten Abdel-Hamit
Bakusch unterzeichneten Erklä
rung heißt es, der eigentliche Ent,
führer sei der libysche Revolutionst
führer eider libysche Revolutionst
führer Muammar el Khadhafi, de
keineriei legalen Status in Libyer
besitze und das ganze Land" ent;
führe habe. Über die Anzahl de
Entifibrer, die die maltesischen Be
hörden unter Kontrolle" haben
gibt es verschiedene Versionen
Nach den Bekundungen des maltesischen Regierungssprechers han

3::110

are. Cit

...s leente

orenae il Translat**ik** 

are primite

``....**:::::::::::** 

Land Late 18

(it shell

n:hit

4 SHIPP

o i logera

JANES E

Task

1.4

·nd

for the the hornate

N. A. PM

## Die Spanier fürchten sieben magere Jahre

Katastrophale Ausmaße nach drei Jahren Trockenheit

ROLF GÖRTZ, Madrid Nach einem Kälteeinbruch arktischer Luftmassen, die im Zentrum des spanischen Südens bis zu 20 Grad unter Null maßen – nach Schnee und Eis, in denen die Mandelernte ganzer Landstriche erfror, dämmert in Spanien die lähmende Gewißheit: Wir gehen in das dritte Trockenjahr. Trotz gelegentlicher Überschwemmungskatastrophen, die ganze Dörfer niederreißen, drängt sich bei vielen das biblische Bild der sieben mageren Jahren

Zu lange und zu kräftig drängte das klassische Winterhoch über der Iberischen Halbinsel die über den Atlantik heranströmenden Regentiefs nach Norden ab, als daß jetzt noch genügend Regen die zahlreichen und halbleeren Stauzenneichen und nabieren steen füllen könnte. In 94 spani-schen Dörfern mit etwa 200 000 Menschen herrscht deshalb "Alarmstufe Rot". In 14 dieser Dörfer müssen 30 000 Menschen mit Eimern und Wannen auf den Tankwagen und das tägliche Wasser für Mensch und Vieh warten. Längst sind die Brunnen versiegt. Vieh muß notgeschlachtet werden, weil die Weiden nichts mehr hergeben.

Am schwersten betroffen ist der spanische Westen, die Estremadura, und hier jene Zonen, die, künstlich bewässert, erst vor fünfzehn Jahren Bauern und jungen, erwar-tungsfrohen Siedlern neue Hoffnungen erschlossen. Hier weideten noch vor kurzem gesunde Viehher-den, bescherte ein fruchtbarer Bo-den reiche Gemüseernten, Tomaten, Mais und Zuckerrüben. Der mit deutscher Hilfe finanzierte Bewässerungs-"Plan Badajoz" hängt aber von dem Inhalt der Stauseen ab – und dieser wiederum vom Regen Die Stauseen in der Provinz Badajoz sind zur Stunde nur mit

sieben Prozent "gefüllt".
In Spanien hat die sengende
Sonne das Geschlecht des tötenden Kriegers – el Sol – das Leben
hängt allein vom Wasser ab. Und

Großbritanniens Wetter sind si-

cherer als alle deutschen Mei-

nungsforscher: Geht es nach ih-nen, hat die CDU/CSU den Wahl-

sieg schon inder Tasche. Bei "Lad-broke's", der größten englischen Wettbüro-Kette, kann, wer auf

Helmut Kohl setzt, nicht mehr viel

gewinnen, weil der Bundeskanz-ler klarer Favorit ist.

Frankreich feiert seine erste

Frau am Steuer eines Ministerwa-

gens. Nicole Adan fährt für Daniel Benoist. Der ist zwar nur Staatsse-

Frau am Steuer

Wetter-Bericht

die lebenserhaltenden Stauseen sind zur Stunde mit nicht einmal 18 000 Hektokubikmetern Wasser nur zu 43 Prozent ihrer Kapazität gefüllt. Die Hälfte dieser Menge aber ist für die Energieversorgung bestimmt, ihre Staudämme entsprechend angelegt. Der Trinkwasserpegel nimmt weiterhin rapide ab. In der letzten Woche allein um 220 Hektokubikmeter. Wenn es im März und April nicht regnet, dann sind die Reserven gegen Ende des Jahres erschöpft (Trinkwasser hier im weiten Sinne für Mensch, Tier

und Pflanze)

Der Streit um das Wasser nimmt unter diesen Umständen bereits politische Formen an. Egoistische Kirchturmpolitik ließ zum Beispiel die Verantwortlichen der Provinz Toledo die Wasserhähne für die andalusische Trockenzone um Murcia einfach abdrehen. Mit Milliardenkosten wurde hier erst vor wenigen Jahren ein Kanalsystem fertiggestellt, das Wasser aus dem Tajo (der als breiter Strom bei Lissabon in den Atlantik tritt) in das Kanalsystem des Seguraflusses von Murcia transportiert – über Hunderte von Kilometern hinweg in oft langen Tunnels. Jetzt fürchten die andalusischen Bauern, daß ihnen ganze Oasen mit Apfelsinenund Zitronenhainen in der Zone, in der manchmal Jahre hintereinan-

der kein einziger Tropfen Regen fällt, schon im Frühjahr verdorren. Das Alarmsystem kennt drei Stufen, blau, grün und rot. Die betrof-fenen Zonen erstrecken sich im Westen von Caceres bis Huelva am Atlantik; im Süden mit den Provin-zen Sevilla, Cordoba, Granada bis nach Murcia sowie in Zonen um Tarragona, Toledo, Burgos und Le-rida. Das Getreide der jetzt sprie-Benden Wintersaat ist noch nicht gefährdet, aber es braucht bis zur Ernte noch etliche Regentage. Schäden und Mißernten erwarten die Reisbauern selbst der Maris-mas von Sevilla – natürlich bewäs-serte Küstenzonen. (SAD)

kretär, aber die werden in Frank-

reich auch mit "Minister" angere-det. Und so hat die junge Dame denn auch das Recht auf den Titel

"Madame le chauffeur de mini-

Nach nur 15monatiger Ehe ist

der französische Schlagersänger Johany Halliday jetzt von dem Mannequin Babette Etienne ge-

schieden worden. Die Ehe aber

lange, denn die beiden hatten schonzwei Monate nach der Hoch-

zeit ihre Trennung bekanntgege-

Zwei-Monats-Ehe

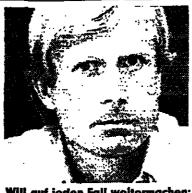

Will auf jeden Fall weitermachen: Bruno Reichart FOTO: PETER HARTMANN

dpa/AP/DW. München Hatte es überhaupt gutgehen können? Das Risiko war groß, un-abänderlich groß, am Ende zu groß? Deutschlands erster Herz-Lungen-Empfänger, der 27jährige Kurt Stiegele, ist nach zehn Tagen im Münchner Großklinikum Großnadern gestorben.

Seit Tagen schon hatten die Ärzte den Zustand des Patienten als kritisch bezeichnet. Leber- und Nierenfunktion ließen, so formulierten die Ärzte, "sehr zu wün-schen übrig". Diese beiden Organe hätten die Belastung durch die Medikamente "unerwartet nicht be-wältigen" können. Im Herz-Lun-gen-Bereich, so hieß es noch am Mittwochmittag, hätten sich keine neuen Probleme ergeben.

Schwerwiegende Probleme mit den transplantierten Organen hat-ten indes am Montag das Ärzte-

## Münchener Chirurgen glauben trotz des Rückschlags fest an die Zukunft ihrer Methode

team um Professor Bruno Reichart auf den Plan gerufen. Mit einer zweiten und dritten Operation mußten die Chirurgen zwei linksund rechtsseitig aufgetretene "Lecks" in der Lunge schließen. Schon zu diesem Zeitpunkt war die Behandlung des Patienten durch eingeschränkte Funktionen von Leber und Nieren erschwert.

Auf einer Pressekonferenz wies Reichart gestern darauf hin, daß Leber und Nieren des Patienten schon vor der Doppeloperation ge-schädigt waren. Die Arzie hatten allerdings gehofft, daß sich die "auffällige Leber" und "einge-schränkte Funktion" der Nieren nach der Operation wieder regene-rieren würden. Eine Autopsie des Leichnams habe jetzt jedoch erge-ben, daß die Leber "sehr groß und abgestorben" war. Dieses Organ hätte nach Reicherts Einschätzung "nie mehr funktioniert". Der Tod

sei daher in diesem Stadium un-ausweichlich gewesen. Ins Detail gehend erklärte der Chirurg, daß gehend erklärte der Chirurg, dab man zur Unterdrückung der Ab-wehrreaktion des Körpers gegen die fremden Organe habe Medika-mente geben müssen, die aber von der geschädigten Leber nicht mehr abgebaut worden seien. Sie hätten sich im Körper angesammelt und trotz vorsichtiger Dosierung einen sehr hohen Spiegel erreicht.

Erschwerend sei hinzugekommen, daß die Testmethode zur Feststellung der Medikamenten-menge im Blut erst nach zwölf Stunden das Ergebnis liefert. "Wir sind also zwölf Stunden blind ge-wesen", brachte Reichart das Problem auf einen Nenner. Erst dann habe man gesehen, daß die Sub-stanz unerwarteterweise nicht abgebaut wurde.

Der Chirurg berichtete, auch an der Stanford Universität im kali-



fornischen Palo Alto gebe es Kom-plikationen bei dem Eingriff. Von bisher zwölf Patienten des Chirur-gen Norman Shumway, bei dem auch Reichart die Operationstechnik erlernte, seien nach seiner Kenntnis drei oder vier gestorben Kenntnis drei oder vier gestorben.
Nachdrücklich verteidigte der
Direktor der Herzchirurgischen.
Klinik, Professor Werner Klinner,
die Transplantation und zukünstige Organverpflanzungen, da vor allem jungen Menschen die Chance
auf ein längeres Leben gegeben
werden müsse. Diese Möglichkeit
zur "Lebensverlängerung" werde
man nicht aufgeben. Bei der HerzLungen-Transplantation habe der
Patient selbst auf die Operation
gedrängt. Hochachtung sprach
Klinner der Mutter des Organspenders aus. Sie hatte die Einwilligung
zur Organentnahme von Herz,
Lunge, Nieren und Bauchspeicheldrüse ihres Sohnes gegeben.
Seite 2: Zu spät versucht

Seite 2: Zu spät versucht

unterstützt – angeblich zwei Gefangene und ihre drei Bewacher, eben falls Offiziere. Nichts bekannt is über das weitere Schicksal der Luft piraten. Mintoff erklärte lediglich sie blieben so lange in Malta, his sie sich entschieden hätten, wohin sie reisen wollen. Wie es hieß, erwäger, die Männer, auch in der Bundesre, publik Deutschland um Asyl zu hitten. Tödliche Injektionen?

SAD, San Antonic

Wegen Mordverdachts hat jetz die Staatsanwaltschaft in San Antonio, Texas, eine genaue Untersu-ching aller 47 Säuglings- und Kin dersterbefälle angeordnet, die zwi-schen 1978 und Anfang 1982 is einem nahen Kreiskrankenhau-vorkamen. Angeblich sollen die Kinder nach Injektionen gestorber sein, die Herzstillstand bewirken Viermal dieselbe Bank

AP, Müncher Ein 29jähriger Österreicher hat in München in den vergangenen zwe Jahren viermal dieselbe Bank über fallen. Beim letzten Überfall wurdt er gestern festgenommen. Insge-samt kassierte er dabei an die 50 000

Wahrscheinlich 28 Opfer

dpa, Ather Sieben Tote sind bis gestern nach mittag als Opfer des Untergangs der griechischen Fähre "Chryst Avgi-aus der Agais geborgen worden 2 Seeleute und Passagiere werder noch vermißt. Es gilt als unwahr scheinlich, daß einer von ihnen ir den eiskalten Fluten überlebt habet könnte. An Bord des 737 Tonner schweren Schiffes, das Mittwocl von Raffina nach Andros, Tinosunc Paros ausgelaufen war, befander sich 42 Personen und 13 Lastwager Challenger" startet im Mär

dps, Washington Die zweite wiederverwendbar-Raumfähre ("Challenger") wird voraussichtlich am 19. oder 20: März, zwei Monate später als ur sprünglich geplant, zu ihrem erster : Flug starten. Die Europaraket

all hardely groups. 65 000 Menschen evakuier

AFP, Buenos Aire. Wegen der seit Dezember anhaltenden Überschwemmungen is. Nordost-Argentinien mußten naci offiziellen Schätzungen bisher run: 65 000 Menschen evakuiert werden Die erneute Schließung des Stau. damms Itaipu am Oberlauf des Pa rana hat vorerst ein weiteres Anstel gen des Pegelstands verhindert. Wunderquelle rationiert

AP. Ranschbaci Wegen des nicht mehr zu bewälti enden Massenansturms auf di Wunderquelle" von Ranschbach n der Südpfalz hat die 630-Seeler. Gemeinde jetzt das Wasser aus de Quelle "Unserer lieben Frau vor Kaltenbronn" rationiert. Das Bi-schöfliche Ordinariat in Speye warnte gestern davor, den Ransch bacher Brunnen als "Wunderque

ZU GUTER LETZ

## Walter Wallmann: Über die Politik der kleinen Schritte

Der konservative Politiker Walter Wallmann glaubt weder an den neuen Menschen noch an die neue Gesellschaft. Aber als Oberbürgermeister von Frankfurt hat er bewiesen, daß für ihn »die liberale Erneuerung der Bundesrepublik« keine Phrase ist. Der Themenkatalog, den Wallmann behandelt, reicht von der Kultur - bis zur Wirtschaftspolitik, von rechts bis zu außenpolitischen Fragen. An ihm wird jenseits der Tagesaktualität ein aufgeklärter Konservativismus deutlich, der heute zunehmend das Profil der Unionsparteien bestimmt.

Walter Wallmann Der Preis des Fortschritts Beiträge zur politischen Kultur 288 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, DM 32,-

Deutsche Verlags-Anstalt

## Privater Besuch wurde zum "Geheimgespräch"

Trick der Tabatabai-Verteidigung täuschte auch Richter

WILM HERLYN, Düsseldorf Er kam zu mir, wie er es immet getan hat, wenn er in Deutschland war." Mit diesen Worten hat ge-stern Ministerialdirektor Gerhard Ritzel, Abteilungsleiter im Bonner daß der Khomeini-Vertraute Sa-degh Tabatabai am 13. Januar bei ihm zu Besuch war, aber gleichzeitig den persönlichen Charakter dieses Wiedersehens klargemacht. Ein für gestern locker verabredetes Treffen sei abgesagt worden.

Diese einfache Erklärung läßt den Hilfsantrag der Verteidigung des wegen Rauschgiftschmuggels in Düsseldorf angeklagten Iraners in sich zusammenfallen. Noch am späten Mittwochabend hätte er fast zur Einstellung des Verfahrens geführt. Denn zur Überraschung aller Prozeßbeteiligten erklärte Rechtsanwalt Georg Creeven, sein Mandant habe seine geheimen Gespräche mit der Bundesregierung schon am 13. Januar – am 8. Januar war er auf dem Düsseldorfer Flug-hafen mit 1717,6 Gramm Rohpium gefaßt und gegen Kaution freigelassen worden - im Bundesaufgenommen. Mit Gerhard Ritzel sei auch schon ein neuer Termin ausgehandelt worden: der 24. Februar. Damit hatte

der Prozeß, eine überraschende Wende genommen. Bereits begonnene Geheimgespräche hätten faktisch bedeutet, daß Bonn Status, Aufgabe und Immunität des Sonderbotschafters schon anerkannt hat. Die Folge: Tabatabai wäre der deutschen Strafverfolgung entzo-

Die Verteidigung verschwieg allerdings den privaten Charakter des Gesprächs in Bonn zwischen Tabatabai und Ritzel. Niemand im Gericht dachte daran, am späten Mittwochabend von dem Antrag der Verteidigung überrascht, zu recherchieren. Erst gestern morgen stellte sich heraus: Gerhard Ritzel hatte Tabatabai in seiner Eigenschaft als ehemaliger deutscher Botschafter in Teheran kennenge-

Der Vorsitzende Richter Otto Strauß und Staatsanwalt Hans Hallmann schienen von diesem Hilfsantrag der Verteidigung völlig überfahren zu sein. Strauß kündigte eine Entscheidung, ob das Ver-fahren eingestellt werde, für den heutigen Freitag an. Das Gericht, das zunächst über die Immunität Tabatabais entscheiden muß, sieht sich seit Beginn des Prozesses immer stärkeren Drängen aus Bonn ausgesetzt, den Iraner freizulassen. Seite 2: Opium für dies Volk

## Fürs "Platt" drücken Lehrer die Schulbank

Norddeutsche Mundart soll im Unterricht wieder aufleben

W. WESSENDORF, Bremen Der alte Grundsatz gilt nicht mehr. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. In Bremen drücken künftig Lehrer die Schulbank, um ihren Schülern zu vermitteln, was Sache ist. Sie üben sich in der plattdeutschen Heimatsprache, um Vergessenes wie-derbeleben zu können.

Zur Lehrerfortbildung bietet das Wissenschaftliche Institut für Schulpraxis der Freien Hansestadt Bremen ein Seminar über Plattdeutsch in der Schule an. Von März bis Mai sollen Deutschlehrer für die Klassen eins bis zehn lernen, wie sie den Dialekt in ihren Sprach- und Literaturunterricht einbeziehen können.

Dieses Fortbildungsangebot füllt eine Lücke. Die bisher übliche Hochschulausbildung hatte mit der gar nicht platten, jahrhunderte-alten, regional gefärbten Umgangssprache nichts im Sinn. Ganz praktisch werden so die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß Platt-deutsch wieder mehr Raum im Schulunterricht erhält. Damit folgt Bremen dem Wunsch vieler Eltern und macht Versprechen vieler Bil-

dungspolitiker wahr. In einem sechsteiligen Seminar

im vergangenen Herbst erstmals eine Einführung in das alt-neue Thema angeboten. Die Einführung war überwiegend von der Theorie geprägt, bezog sich auf plattdeut-sche Sprachgeschichte, Didaktik und Methodik für die Vermittlung der plattdeutschen Sprache im Unterricht. Der jetzt ausgeschriebene zweite Kurs stellt den Bezug zur Schulpraxis her.

terialien zum Sprach- und Litera-turunterricht kennen, beteiligt sich aktiv an der Aufarbeitung der plattdeutschen Texte und erörtert Möglichkeiten, die Schüler nicht nur für Fremdsprachen, sondern auch für die Heimatsprache zu erwärmen.

burg in Oldenburg ist "Oben ohne op platt" der letzte Hit. Den Gästen des Messe- und Kongrefizentrums Nachhilfeunterricht geboten. Die Damen in einer Bar geizen nicht mit ihren Reizen, sie zeigen sich orts- und heimatverpflichtet. Ihr

Revision eingelegt. Vier Jahre U-Haft hat er bereits hinter sich

und kann hoffen, nach vier weite-

ren Jahren und einer Zwei-Drittel-

Verbüßung entlassen zu werden.

teils keineswegs sein. Theoretisch hätte ihn das Gericht wieder le-

benslänglich hinter Gitter schik-

ken können, wenn es die vom BGH angeregten Milderungsgründe ver-worfen hätte. Als solche hatte

Karlsruhe große Verzweiflung, zer-

mürbende Konflikte, gerechter Zorn und ausweglose Situation

Rache oder nicht Rache - gleich-

gültig was Mehmet aus türkischer

licht auch tat, es war in Deutsch-

land immer das Falsche, hatte auch

schon der Staatsanwalt die unver-schuldete Lage des Angeklagten

hervorgehoben. Entweder kam er

mit der hiesigen Justiz in Konflikt

oder aber verlor durch Passivität die Achtung seiner Frau. Daß trotz dieser Tragik das Urteil auf zwolf Jahre lautete, begründete das Ge-richt unter anderem damit, daß der

Angeklagte während der "Hinrich-

tung" seines Onkels immerhin ein-mal nachgeladen hatte.

Sicher konnte er sich dieses Ur-

Der Lehrer als Schüler lernt Ma-

erwarmen.

Damit schwimmt Bremen auf der neuen Welle, Platt ist "in". Beim Ohnsorg-Theater, das Goethes "Faust" vernorddeutscht, ist Platt Trumpf. Und in der niedersächsischen Platthochburg Olden-

hatte das Institut für Schulpraxis Motto: "Wi snackt ok platt".

schlag vom vergangenen Dezembe. am 3. Juni ihren sechsten Flugger seiner Frau wieder ausgesöhnt hat, eine Zukunft. Gleichwohl hat er

le" zu bezeichnen. -

Definition in der "Finand mes": "Ein Wirtschafts", schaftler ist ein Experte, der gen weiß, warum seine ge Vorhersagen heute nicht

## WETTER: Bewölkt und mild

LEUTE HEUTE

Wetterlage: Das bisher wetterbe-stimmende Hoch über dem südöstlichen Mitteleuropa verlagert sich unter Abschwächung weiter zum Balkan. Damit können von Frankreich her schwache Tiefausläufer auf Deutschland übergreifen und wolkenreiche und mildere Luft beranführen.



Gebete Regen 🐼 School 🐼 Nebel 🗚 Frestgress

gend starke, nur gelegentlich auflok-kernde Bewölkung und gelegentlich leichter Regen. Verbreitet dunstig. Höchsttemperaturen um 7 Grad, in den Mittelgebirgen bis 3 Grad. Nächt-liche Tiefstwerte 2 bis 4 Grad. Im Norden und Südosten: Zunächst

tiberwiegend heiter, im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung, jedoch kein Niederschlag. Höchsttemperaturen 2 bis 6 Grad, nachts Abkühlung auf mi-nus 2 bis minus 8 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind.

Weitere Aussichten:

| weise Reger | n, wei | itere Milderung.   |     |
|-------------|--------|--------------------|-----|
| Temperatu   | en ar  | n Donnerstag, 13 U | ľω  |
| Berlin      | 50     | Kairo              | 19  |
| Bonn        | 4°     | Kopenh.            |     |
| Dresden     | 2°     | Las Palmas         | 19  |
| Essen       | 5°     | London             |     |
| Frankfurt   | 1°     | Madrid             | 13  |
| Hamburg     | 3°     | Mailand            | - 1 |
| List/Sylt   | 1°     | Mallorca           | 1   |
| München     | _4°    | Moskau             | _   |
| Stuttgart   | O.     | Nizza              |     |
| Algier      | 18°    | Oslo               | 4   |
| Amsterdam   | 4°     | Paris              |     |
| Athen       | 5°     | Prag               | Η;  |
| Barcelona   | 12°    | Rom                | 1:  |
| Brüssel     | 5°     | Stockholm          | -   |
| Budapest    | 4°     | Tel Aviv           | 13  |
| Bukaresi    | 0°     | Tunis              | 1   |
| Helsinki    | -2°    | Wien               | _   |
| Istanbul    | -2"    | Zürich             | -   |

Sonnenaufgang\* am Samstag: 7.15 Uhr, Untergang: 17.56 Uhr, Mondanf-gang: 16.38 Uhr, Untergang 7.14 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Ein Türke schreibt deutsche Rechtsgeschichte

Für Mehmet Sayman erweiterte der Bundesgerichtshof den Mordparagraphen / Statt "lebenslänglich" zwölf Jahre

Vor dem Schwurgericht in Mün-ster wurde gestern im Wiederaufnahmeverfahren ein Türke wegen neimtückischen Mordes – nicht zu lebenslanger Haft verurteilt, wie es das Gesetz befiehlt, sondern "nur" zu zwölf Jahren; dabei war die Tat rechtswidrig und der Mann voll zurechnungsfähig.

Insofern ist das Urteil eine Sensation, obwohl es inzwischen nicht anders erwartet wurde. Denn der Mordprozeß gegen Mehmet Sayman hatte schon vor dieser Urteilsverkündung in Deutschland Rechtsgeschichte gemacht. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte die besonderen Umstände seines Falles zum Anlaß genom-men, den Mordparagraphen 211 des Strafgesetzbuches mit seiner unerbittlichen Forderung nach le-benslanger Haftstrafe "aufzuwei-chen". Sie beließen es bei Mord, hoben aber das erstinstanzliche Strafmaß "lebenslänglich" auf.

In der gestrigen Entscheidung waren die Richter in Münster also nur der neuen Rechtsauffassung des BGH gefolgt - eine Ansicht, die wegen ihrer Konsequenzen vom Großen Senat in Karlsruhe abgesichert worden war.

Der Türke, der zur Tatzeit rund zehn Jahre in Deutschland gelebt hatte, erschoß am 3. März '79 seinen Onkel in seiner Kneipe: heimtückischer Mord, da das Opfer -wie der Täter selbst einräumte -.. keinerlei Angriff von ihm erwartete", ja, dessen Arg- und Wehrlosigkeit geradezu Voraussetzung war für die 14 bis 16 Schüsse, die der Täter auf ihn abgab. Zur Vorgeschichte: Sayman war

von seinem Onkel in mehrfacher Weise zutiefst gedemütigt worden. Der Onkel hatte nicht nur die Frau des Angeklagten im Jahr zuvor mit vorgehaltener Pistole zum Geschlechtsverkehr gezwungen - er hatte das gleiche Delikt später auch dem Ehemann bei einer zufälligen Begegnung angedroht und ihm damit über die bisherige Schande hinaus eine tödliche Beleidigung zugefügt. Eine schlimmere Demütigung ist nach türki-scher Mentalität kaum vorstellbar.

Wenn es dennoch eine Steige rung gibt, dann hat sie dieser "Macho vom Bosporus" nicht ausgelassen, als er mit der Begründung, er brauche das Geld für seine religiö-sen Waschungen, ein 10 000-Mark-Darlehen an seinen Neffen zurückzuzahlen verweigerte. Durch die Beziehungen zu der Frau des Angeklagten habe er sich befleckt und müsse sich jetzt für teures Geld reinigen.

Er drohte dem Angeklagten dann noch – Zeichen äußerster Geringschätzung - irgendwann den Tod an: "In zwei Wochen, zwei Tagen, zwei Stunden." Es kam genau umgekehrt. Zu Hause grübelte der Gedemütigte

über seine Lage. Seine Ehe war seit der Vergewaltigung seiner Frau nicht mehr in Ordnung. Die Frau, die ihren Mann nicht für Manns genug hielt, sie zu rächen, begann ihn zu verachten, verweigerte sich ihm. Und Mehmet, der Kurde, hat-te in seiner Ängstlichkeit und tiefen Verunsicherung auch diese Demütigung hingenommen.

An jenem Tag aber, dem 3. März 1979, reifte in ihm der tödliche Entschluß: Der Onkel muß weg. Der Rest ist bekannt. "Es kam zum befreienden Racheakt", wie ein Gutachter formulierte.

blauer Anzug, zerknittertes, viel zu altes Gesicht, von allenfalls knapp Intelligenz, nahm die neue Entscheidung dankbar entgegen. Zwölf Jahre Haft geben ihm, der sich und mit





## Ralf Dahrendorf: Wie sieht die Welt von morgen aus?

In seinen besten Möglichkeiten war das 20. Jahrhundert sozial und demokratisch. Doch die sozialdemokratische Epoche geht zu Ende: Unter unseren Augen findet ein Themenwechsel statt; das sozialökonomische Klima verändert sich. Dabei gilt es, die Lebenschancen des Einzelnen zu verteidigen und zu erweitern. Ralf Dahrendorf entwickelt in seinem Buch, das nach dem Machtwechsel von 1982 geschrieben wurde, liberale Antworten auf die drängenden Fragen von morgen.

> Ralf Dahrendorf Die Chancen der Krise Über die Zukunft des Liberalismus 240 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, DM 26,-

In jeder Buchhandlung

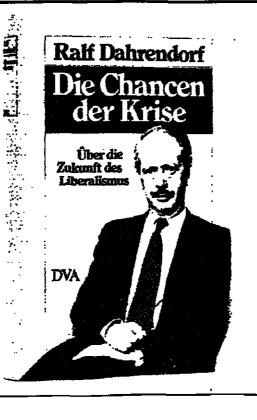



REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel

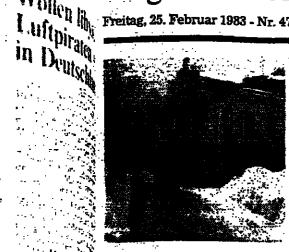

Oberbayern: Wo Langlauf zur dritten **Passion** wurde...

Frühlingsski in Sulden Die langen Nächte von Courchevel Seite X

Mandelblüte Seite VII

Agrigent: Ausflugstip: Jugendstil in Darmstadt Reisen über die Ostertage Kostbarkeiten

Florenz: Historische Hotels voller pikanter Geschichten



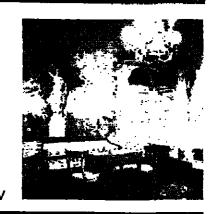

TAIWAN / Die Insel mit den vielen Gesichtern

## West-östliche Harmonie

Kopf, einen großen Weidenkorb am Arm oder vor den Fahrradlen-ker geklemmt, eilen die jungen Chinesinnen mit ihren Kindern am frühen Vormittag durch die engen, trockenen Lehmstraßen der Kleinstadt. Schmutzige Bretterbuden
reihen sich aneinander. Großväter
mit ihren Enkeln sitzen vor dem
Eingang und pulen Erdnüsse aus,
die zum Kauf angeboten werden.
Daneben erspäht man hinter einer Glastüre drei junge Frauen, die me-terlangen Stoff bügeln und aneinterlangen Stoff bügeln und aneinanderheften. In einem Anglerzubehörgeschäft liegen zahllose Angelhaken, schnüre und stöcke zusammengewürfelt auf einem Tisch
hinter der Fensterscheibe. Verläßt
man das Geschäft durch den Hinterausgang, steht man plötzlich in einer riesigen, hellerleuchteten Markthalle. Ein seltsames Gemisch aus Ingwer-, Curry- und Fischgerü-chen durchströmt die Nase. Dick frauen hinter ihren Ständen und wiegen frische Seezungen auf großen Messingwaagschalen aus. Zusehends füllen sich die Einkaufskörbe der Kunden mit Obst und Gemisse für den Mittagstrieb Och

körbe der Kunden mit Obst und Gemüse für den Mittagstisch. Chinesischer Alltag auf dem Lande.

19 Stunden vergehen im Fluge, tritt man eine Reise ins fernöstliche Taiwan an. Auf dem Wendekreis des Krebses, zwischen Korea im Norden und den Philippinen im Süden schwimmt die mandelförmige Insel (deren Name auf deutsch Terrassenbucht bedeutet) deutsch Terrassenbucht bedeutet)
nahe dem Festland, der Volksrepublik China, im pazifischen Ozean.
Vor den Toren des Flughafens von Taipeh warten die angebilch billig-sten Taxis der Welt, um die Reisen-den in die Stadt zu bringen. Jetzt im Winter ist der Himmel verhangen, es nieselt ein wenig, die Tempersturen liegen um 18 Grad. Auch die Luftseuchtigkeit ist trotz subtropischer Lage niedrig. Bereits von der Autobahn aus erspäht man ias 15stöckige imposante Grand Hotel, erbeut im Stil des alten Kailiche Hotel in Taiwan, das mit seiden besten Hotels auf der internacionalen Liste zählt. Zieht man es jedoch vor, mitten im Großstadtge-triebe zu wohnen, und soll es auch nicht unbedingt das Grand Hotel oder Hilton sein, so findet man in der Chungshan North Road eine reiche Auswahl an kleinen, guten

Hotels. Obwohl sich Taipeh mit seinen 2,3 Millionen Einwohnern über eine Gesamtsfäche von 272 Quadratkilometern erstreckt, fühlt man sich in dieser Stadt zu keiner Zeit und an keinem Ort verloren. Die Straßen sind voller Taxen, die ei-🤧 zen an jeden Ort chauffieren, wenn man den Tip beherzigt, nicht auf die Englischkenntnisse der Taxiwinschten Ziels ausgrieben Winschten Winschten Ziels ausgrieben Winschten wir werbeiten werbeiten werden wir werbeiten werden werden werden werbeiten ten immer eine Streichholzschach-

tel unseres Hotels in der Tasche. Wenn es dunkel wird, ist die gesamte Stadt hell und bunt erleuchtet. Sämtliche Geschäfte und Kauf-häuser sind bis 22 Uhr geöffnet und voller Menschen. Das Shoppingzentrum mit vielen Textilkzuf-bäusern befindet sich in der Chong-King South Road. Bücher-

Road eine riesige Auswahl an preiswerten englischsprachigen Publikationen von Bildbänden über Taiwan bis hin zu vorzigli-chen Kochbüchern der chinesi-schen Küche. Chinesisches Kunstgewerbe wie Porzellan, Jade- und Marmorarbeiten, Bilder und Schmuck werden in der Hsu-Ghou

Road angeboten. Auffällig sind in allen Straßen die Werbeplakate, auf denen meist europäische Blondinen lächeln. Dabei sind die Taiwanesinnen sehr anmutig und geschmackvoll ge-kleidet – allerdings vorwiegend nach amerikanischer und französi-scher Mode. Das enge chinesische Kleid mit Stehbördchen und Seit-tenschlitzen ist zur noch ein selte tenschlitzen ist nur noch ein selte-

ner Anblick. Aber die Verwestlichung vieler Lebensbereiche ist nur ein Gesicht



der Insel, wenn auch ein auffälli-Zentrum entfernt befindet sich der bekannte Shilin-Markt, ein Nacht-markt, der sich mit seinen Ständen und Buden über mehrere Straßen ausbreitet. Hier kann man den Gerüchen folgend eine unbegrenzte Vielfalt an chinesischen Gerichten ausprobieren. In großen Kesseln dampfen Fisch- oder Gemüsesuppen, werden Austern oder Garne-len gekocht, brutzeln undefinierbare Eiergerichte auf heißen Platten. Was da auch immer verarbeitet wird, man sollte es nicht unbedingt erforschen. Eine besondere kulina-rische Spezialität auf dem Shilin-Markt ist das Blut frisch geschlachteter Schlangen, das sogleich mit einer Verdauungspille verabreicht

Nach einer solch exotischen Nacht bietet sich für den nächsten Tag ein Gang durch das einzigarti-ge National Palace Museum an. Es beherbergt die wertvollste und reichhaltigste chinesische Kunst-sammlung der Welt. Am verständ-lichsten können junge Studenten ausgewählte Ausstellungsstücke in den 23 Räumen im historischen Zusammenhang erläutern, zum Beispiel die Orakelknochen aus Schildkröten-Brustpanzer, wie sie seit der Frühzeit Chinas zum Deuten des Schicksals benutzt wurden.

reiarbeiten aus vorgeschichtlicher

reiarbeiten aus vorgeschichtlicher Zeit bis zur Tang-Dynastie und die Porzellane von der Sung-Zeit bis hin zur Tsching-Dynastie.

Alte chinesische Kultur erleben, wo sie noch lebendig ist, ist in den vielen verschiedenen Tempeln möglich. Dicht neben dem Zoo möglich. Dicht neben dem Zoo und dem Keelung-Fluß liegt der große Konfuzius-Tempel, der aller-dings nur anläßlich des Geburtstages von Konfuzius am 28. September zugänglich ist.

Der Lungschan-(Drachenberg-) Tempel an der Kangting Road hin-gegen ist ein buddhistischer Tempel, in dem Kuanyin, die Göttin der Barmherzigkeit, und die Göttin der in Seenot geratenen Fischer, Matsu, verehrt werden. Hier wie auch in anderen buddhistischen Tempeln kehren Gläubige zu jeder Tageszeit ein, brennen Weihrauch-stäbchen an, um die Götter freundlich zu stimmen, bringen goldgelbe Hähnchen und ganze Spanferkel als Opfergaben und holen sich am Eingang eine auf einem kleinen Zettel gedruckte Orakelantwort.

Auch bei Einheimischen als Ausflugsziel beliebt ist die 20 Kilome-ter lange Taroko-Schlucht, die sich von der Ostküste in das Zentralge-birge hineinschlängelt. Mit Kind und Kegel, im Familienbus oder auf Motorrollern fädeln sich die Taiwanesen durch die Gebirgsschlucht, die zum Teil mit tropischen Farnen dicht bewachsen ist. Ganz unvermittelt thront dann ein kleiner Tempel oder ein Pavillon hoch oben auf einer schroffen Felsklippe, die über schwankende Hängebrücken oder enge Trampelpfade zu erreichen sind.

Eine andere landschaftliche At-traktion Taiwans liegt inmitten smaragdgrüner Hügelketten: der 25 Kilometer große Sonne-Mond-See. Hier und dort leuchtet ein rotlackierter Pavillon oder ragt ei-ne elegante Pagode aus dem Dik-kicht, Der Kapitan unseres Motor-bestes ein zeinlahm Unseres Motorbootes, ein zierlicher Junge mit blauschwarzem Haar und blitzge-scheiten Mandelaugen, der den aldurch die Fluten steuert, ist ganze acht Jahre. "Haben Sie keine Angst", beruhigt uns seine Mutter während der Fahrt in gebrochenem Englisch, "er hat eine Lizenz für das Boot."

Baden im Pazifischen Ozean mit hohen Wellen und Sonnenschein, Palmen und weißem Strand rundet die vielseitigen Reiseerlebnisse in Taiwan auf erfrischende Weise ab. Mit dem Flugzeug fliegt man bequem in einer Stunde von Taipeh nach Kaohsiung. Von dort geht es im Mietauto auf landschaftlich reizvollen Küstenstraßen gen Süden zum "Kenting Garden". Er nennt sich "Taiwan's first National Scenic Area", eine Art National-park. Das Gelände umschließt 48 Quadratkilometer und besteht aus einem weitangelegten Botanischen Garten, dem Lungluan-See, an dem vor allem Angler ihre Ruhe finden können, der Kenting Ranch, wo der Urlauber zwischen wolligen Schafen und grasenden Rindern über grüne Hügel wandern kann, und nicht zuletzt dem Badestrand in geschützten Buchten. Noch sind Surfen, Tauchen und Segeln an diesem Küstenstreifen unbekannt, ein Grund mehr für Sportler mit Pioniergeist, es hier auszuprobie-ren. HELGA MÜHLE/U.B.

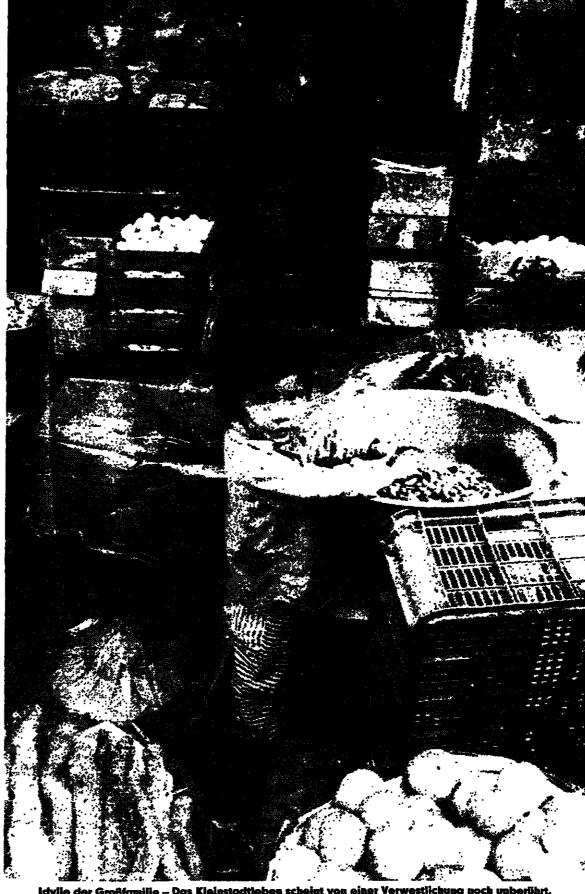

Idylle der Großfamilie – Das Kleinstadtleben scheint von einer Verwestlichung noch unberührt.
FOTOS: HELGA MÜHLE

#### HINWEISE FÜR TAIWAN

Papiere: Gültiger Reisepaß, in dem sich kein Stempel aus der Volksrepublik China oder der UdSSR befinden darf und ein VIsum oder "Letter of Recommen-dation" (zu beantragen beim: Asia Trade Centre Service, Taiwan Tourism Bureau, Dreieich-straße 59, 6000 Frankfurt). **Währung:** New Taiwan Dollar (NT) 100 NT = 6,13 Mark. Relseführer: "Taiwan" Polyglott-Reiseführer Band 988; 63 Seiten

mit 39 Illustrationen sowie 17 Kar-

ten und Plänen, Preis: 6,80 Mark. Angebote: Neckermann Femreisen offeriert eine achttägige Tai-wan Rundreise für 3879 Mark. Airtours bietet eine Sechs-Tage-Tai-wan-Reise ab Taipeh ab 1242 Mark. Institut für Wissenschaftliches Reisen, Fahrtenring GmbH (Unterer Seeweg 3, 8130 Starn-berg): 22 Tage Taiwan-Korea-Ja-pan für 8290 Mark.

Auskunft: Tourismus Büro der Re-publik China, Dreieichstraße 59, 6000 Frankfurt 70.

Wer heilt, hat recht

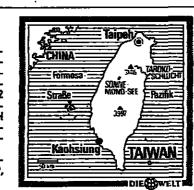

**Kur-Urlaub** 

Gesundheit

für Ihre

## NACHRICHTEN

#### Dänische Hotelschecks

Ab 1. Mai gibt es m Danemark Hotelschecks. Sie kosten knapp 50 Mark und gelten in rund 100 Hotels der gehobenen Klasse für eine Person pro Übernachtung (im Doppelzimmer mit Bad und WC) einschließlich Frühstück. Man be-kommt sie in Svendborg bei Dan-tourist oder bei deren Partnern in Deutschland Unformzichten gibt Deutschland (Informationen gibt das Dänische Fremdenverkehrs-amt, Postfach 101 329, 2000 Hamburg 1). Darüber hinaus ist die Einführung eines Budgetschecks vorgesehen, der 100 Kronen (rund 28 Mark) kosten und für Über-nachtung und Frühstück in Zim-mern ohne Bad gelten soll.

#### Preisunterschiede

Bei Pauschalreisen nach Spanien gibt es nach Angaben der Berliner Stiftung Warentest trotz Buchungsrückgang und scharfem Preiskampf unter den Veranstaltern immer noch erhebliche Preisunterschiede. Bei der Untersuchung "Reisen und Sparen", in der Angebote von 14 großen Ver-anstaltern für Flugpauschalreisen in spanische Feriengebiete verglichen wurden, ermittelte die Stif-tung zum Beispiel für einen 14tägi-gen Urlaub auf einer Kanarischen Insel bei gleicher Reisezeit, dem selben Holel und identischen Lei-stungen einen Preisunterschied stungen einen Preisunterschied von 850 Mark. In elf Fällen lagen die Differenzen für gleiche Lei-stungen bei mehr als 700 Mark.

#### Kanada ab Düsseldorf

Die kanadische Fluggesellschaft Air Canada verstärkt mit Einführung des Sommerflug-plans am 24. April ihr Angebot auf dem deutschen Markt. Neben den traditionellen Abflughafen Frank-furt tritt Düsseldorf. Von hier starten wöchentlich vier Flüge nach Montreal, von denen drei nach Toronto weitergehen, sowie zwei Direktmaschinen nach Toronto via Paris und eine Schnellverbin-dung nach Vancouvervia London. Im neuen Ahornblatt-Tarif (Buchung 30 Tage im voraus, Reisedauer zwischen 14 Tagen und drei Monaten) kosten Hin- und Rück-flugzwischen 1169 und 1698 Mark.

## WÄHRUNGEN

| Agypten          | 1 Pfund       | 2,5     |
|------------------|---------------|---------|
| Belgien          | 100 Franc     | 5,0     |
| Dänemark         | 100 Kroner    | 29,2    |
| Finnland         | 100 Fmk       | 46,0    |
| Frankreich       | 100 Franc     | 36.2    |
| Griechenland     | 100 Drachn    |         |
| Großbritanni     |               | 3.7     |
| Irland           | 1 Pfund       | 3.4     |
| Israel           | 1 Scheke      |         |
| Italien          | 1000 Lire     | 1,8     |
| Jugoslawien      | 100 Dinare    | 3,9     |
| Luxemburg        | 100 Franc     | 5,0     |
| Malta            | 1 Pfund       | 5,9     |
| Marokko          | 100 Dirham    | ı 38,0  |
| Niederlande      | 100 Gulden    |         |
| Norwegen         | 100 Kronen    | 35.0    |
| Österreich       | 100 Schillir  | 18 14.3 |
| Portugal         | 100 Escudo    | s 2.9   |
| Rumänien         | 100 Lei       | 6,0     |
| Schweden         | 100 Kroner    | 33,5    |
| Schweiz          | 100 Franke    |         |
| Spanien          | 100 Peseter   |         |
| Türkei           | 100 Pfund     | 1,4     |
| Tunesien         | 1 Dinar       | 3.8     |
| USA              | 1 Dollar      | 2,4     |
| Kanada           | 1 Dollar      | 2,0     |
| Stand vom 22. Fe | bour miteete  |         |
| Drawings Rank A  | G Recen Johne | Cowsh   |

# Reisen international

Für die schönsten Wochen des Jahres



pro Person u. Woche bei 3 Wochen und

Exclusiv-Panorama-BUNGALOW in herrlicher, absolut ruhiger Lage oberhalb dem 36-Loch-

Golfplatz Maspalomas mit zauberhaftem Blick auf das Golfgelände, die Sanddünen, die Berge und das Meer. Leistungen: Flug, Übernachtung, Service, Transfer Wiedernann-Kur ab DM 360,- pro Woche u. Person

KUR • URLAUB • GESUNDHEIT

## Vorbeugen · Heilen · Regenerieren mit

Naturheilverfahren

Innerer Medizin

# KUREN

**Meersburg am Bodensee** 

Hoffnung und Hilfe auch bei vielen sogenannten unheilbaren Leiden

von neugeborenen Kälbern. Für die Produktung. Je schwächer die Abwehrkräfte sind. desto größer ist die Anfälligkeit für Krank- erfolgreich praktiziert wird heiten, Infektionen und auch für Krebs. Information: Tel. 07532

Hotel Rey Carles ● Tel. 76 17 96

#### **Rheuma-Kuren**

Die Wirkung der Thymus-Drüse läßt etwa ab dem 40 Lebensjahr nach und in Zeiten besonderer Krankheitsanfalligkeit ist sie sehr klein oder fast nicht mehr vorhanden Durch THX Injektionen wird die menschliche Thymus-Drüse angeregt bzw. ersetzt, wo-durch die Abwehrkrafte gestarkt werden Dadurch konnen viele Altersleiden, chroni-Wiedemann-Park-Sanatorium sche Krankheiten und auch viele bisher "unheilbare Leiden" ausgeheilt oder wesentlich gebessert werden.

So z. B. ber Allergien, Asthma, Rheuma. Migrane, Gelenkleiden, Abwehrschwache. Infektanfälligkeit und auch bei Krebs. THX ist ein Extrakt aus der Thymus-Druse Besonders wirksam ist die THX-Therapie.

wenn man sie mit anderen Therapien wie tion körpereigener Abwehrstoffe hat die z.B. Wiedemann-Kur. Heilfasten, Ozon- und Trymus-Drüse eine lebenswichtige Bedeu- Bewegungs-Therapie kombiniert, wie dies

Hotel Bristol ● Tel. 495 00

nismus, zur Steigerung der Widerstandskraft, zur besseren Durchblutung und Strattung der Haut, zur Verbesserung der korperlichen Leistungsfahigkeit und Bewegungs-Therapie kombiniert, we dies geistigen Spannkraft zur Heilung von chronischen krankheiten und Abnut im Wiedemann Park Sanatorium seit Jahren und Operationen Asthma Bronchitis Migrane Übergewicht Streß Mudigkeit erfolgreich praktiziert wird Information: Tel. 07532/9061

Information: Tel. 07532/9061

Die Wiedemann-Kur dient zur Vorbeugung zur Starkung des gesamten Orga

## INFO-COUPON WIEDEMANN KUR-PROGRAMM

Bitte ankreuzen und mit Adresse u. Tel. einsenden kosteni Farbprospekte aller W Kurhauser Senden Sie mir das Buch \_Die Wiedemann-Kur" zu DM 14,80 inkl

Zi mit VP ab DM 75. -2-3 Wochen-Kuren ab DM 360. - pro Woche Hallenbad, Sauna, Sport, Tennis, Beauty-Salon, etc. ruhig · exclusiv - schon

WIEDEMANN KUR-HOTELS Sanatorien international a 8193 Ambach am Stamberger See

Tel. 08177/751

Information: Tel. 07532/ 9061 STARNBERGER SEE BODENSEE GRAN CANARIA MERAN

Meersburg • 07532/90.61

, Procein Vitamine, Enzyme



n: Cherdi

## TOURISTIK

# Osterreisen zu Osterpreisen

Willkommen an Bord der MV ROMANZA.

- 1. 13 Tage Oster-Kreuzfahrt 26. 3. bis 7. 4. 1983 Ȁgypten/Israel-Spezial« ab DM 1.590.
- 2. 11 Tage vom 7.4. bis 17.4. 1983 »Östliches Mittelmeer« (Ägypten Türkei/Griechenland) ab DM 1.335.-

3. 13 Tage vom 17.4. bis 29. 4. 1983 Ȁgypten/Israel-Spezial« ab DM 1.510.-Reiseroute: Italien, Griechenland. Ägypten, Israel (7. 4. 83 Türkei).

Auskunft und Beratung in allen Reisebüros mit Vertretung von: Ameropa-Boison, Frankfurt

Air Maritim, Munchen Berolina, Berlin Odysseus, Frankfurt Glücks-Reisen

Kaufhof-Reisen

Primareisen Cruise & Ferry Conselling, Kiel

Ein preiswertes Urlaubsland



Sie sollten jetzt Ihren Türkei-Urlaub buchen. Denn man ist schon in 2 Flugstunden in der sonnigen Türkei, um einen unvergeßlich schönen Urlaub zu erleben. - Die Türkei ist wieder das Land geworden, wo Ferien noch Freude machen. 8000 km feine Sandstrände an 4 Meeren mit vielen unberührten Landschaften und reizvollen Städten wie z.B. Istanbul, Troja, Izmir, Ephesus, Kusadasi, Antalya, Alanya, Göreme und viele andere erwarten Sie. Kosten Sie dort die vielfältigen gastronomischen Spezialitäten, und erleben Sie eine liebenswürdige und vielseitige Folklore. Besuchen Sie unsere Museen und antiken Stätten. Die Türkei hat unzählige davon, die von 12 großen alten Kulturen Zeugnis geben. – Aber auch an die sehr günstigen Einkaufsmöglichkeiten für Teppiche, Leder, Kupfer und Schmuck sollten Sie denken. – Über allem aber steht die Gastfreundschaft der Türken – sie ist sprichwörtlich schaft der Türken - sie ist sprichwörtlich.

## Mehr als Sonne, Sand und Meer!

Commen Sie zu uns, und erleben Sie sie!

Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an.

INFO-ABT. DES TÜRKISCHEN GENERALKONSULATS Karlsplatz 3/1, 8000 München 2. Tel. 0 89/59 49 02 u. 59 43 17 Baseler Str. 35-37, 6000 Frankfurt 1, Tel. 06 11/23 30 81-2

Adresse

Türkei 83: Urlaub auf der Sonnenseite

wo incl. Hotel and Flug STANBUL STANBUL ab DM 759,-

ab DM 970,- RUNDRESEN

aguarius Ihr Spenalist für Türkei Reisen aquarius Ulmenstraße 41, 6 Frankfurt (0611) 7 24 02 56/57



Die Ferienflieger der Lufthansa

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an. 6000 Frankfurt/M., Börsenstr. 1 Tel. 06 11/29 10 66 4000 Düsseldorf, Oststr. 13 Tel. 02 11/35 03 18

Str. 38, Tel. 089/524045 1000 Berlin, Bundesaliee 53 Tel. 0 30/8 53 70 31

## TURKEIURLAUB mit sonnenreisen 👪

Direktflüge ab DÜSSELDORF ab DM 549. ISTANBUL IZMIR ab DM 569,-

**ANTALYA** ab DM 599.-DALAMAN ab DM 579.-

Direktflüge ab FRANKFURT **IZMIR** ab DM 699. ab DM 699. ANTALYA

ren 56seitigen Türkei-Sommerkatalog '83 an, sonnenreisen

## Türkei 83

Farbprospekte anfordern

Die Türkelexperten Reisebüro Sandmann GmbH Weserstr. 7, 6 Frankfyrt 1

Tel. (0611) 25 25 38 v. 25 37 13

## 217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

## Daß einem die Schönheit Lissabons den Atem nehmen kann, hatte er schon von Felix Krull gehört. Erstaunt war er dagegen,

warum Felix vom Zauber der

Estoriler Küste so wenig erzählte.

> Man kann entweder in einem der schönen Hotels in Lissabon wohnen, mit Schnellbahn oder Taxi nach Estoril, Cascais oder Guincho zum Baden, Surfen, Segeln, Golfen, Essen, Trinken, Rouletten fahren. Oder man wohnt dort und fährt ins Mittelalter, in den Manuelinismus, in den Jugendstil, ins Lukullische, in den Trubel nach Lissabon.

Oder man wohnt eine Zeitlang hier, und ein paar Tage dort. Entscheidungshilfen gibt Ihnen bei dieser schwierigen Frage das Portugiesische Touristik-Amt, Kaiserstraße 66, 6000 Frankfurt/M., Tel. 0611/234097.

Es ware schan, wenn Sie mit der AIR PORTUGAL

# Sehen und erleben.

## Traumurlaub IN FLORIDA

EINMALIGER LUFTHANSA-SONDERFLÜG

mit Boeing 747 "Jumbo" 13. 6.–4. 7. 1983 = 3 Wochen zum sensationell niedrigen **ALLES-INKLUSIVE-**

SONDERPREIS"

KSimaanlage
\*\* YO LLPEMSION | 11
\*\* Austlige Cape Canaveral, S.
World, Disney World + Epcot
\*\* Versich. Paket Reisepreis ab/bis Fra. je Pers. alles zusammen nur

US-Dollar 1,585.00 Sofort Programm anforder \* YON LIERES REISEN \* zae 25, D-6370 Obe Tel. (06171) \$1486

SprachKurse/SprachReisen Programm: SSF GmbH · Bismerckallee 2a · 7800 Freiburg · Tel.0761 / 210079

Teneriffa-Süd ab Düsseldorf 19. 3.-9. 4. v. 21. 3.-4. 4. Kurzfristige Termine möglich. Tesa-Tours, T. 06120/80 96

USA-Camping
Dentsche Familie vermietet ihre
komf. Reisemobile in San Francisco
und VW Yoker in New York.

Nach Norwegen mit LARVIK Frederikshavn-Larvik, der komfortable Schnellweg.

Larvik – idealer Ausgangspunkt zu allen Feriengebieten in Norwegen Oslo nur 130 km – Bergen nur 475 km Unser Spezial-Angebot:

1 PKW mit bis zu 6 Personen ab nur DM 152,- (Nebensaison) Das Skandinavien-Ticket: 3 Fährstrecken – 1 Fahrpreis Frederikshavn – Larvik, Hebangborg – Hebingor

I PKW mit his zu 5 Personen ab DM 227-



EuroTrek <u> Abenteuer in Europa '83</u>

Actiche Inseln/Bretagne/Glechische Inseln Kemstelsen: Avignon-Séte/Canal du Mid Kemstelsen: Avignon-Séte/Canal du Mid Hochtusen: Elle- und Kietlerkunse Redmisten: Frankreich/Italien/Serdinien Strukterien Frankreich/Italien/Serdinien 12-entique kontentoses Programm bet RAP-Reben Guibh - 7800 Freibung Kumurckelies 2n - Tal. (0761) 2100 78

Südatrika fragen Sie Ihr IATA Reisebûro oder

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

Bleichstr. 60-62 · 6 Frankfurt/M.1 Tel. (06 TJ) 1 36 91 oder 6 90 39 25

## Das warme Herz Afrikas heisst Sie herzlich willkommen



ettenen Nyata; Entdecken Sie

über Afrika vom maiestätischer Hotels und Unterkünfte sind modern, die Küche exzellent; probier Sie den frisch gefangenen Chambo, eine Spezialität aus dem Malaw See; Strände, Wildparks, Kunsthandwerk, Bergsteigen, Vögel

herzliches Willkommen ... Das ist Malawi Für einen farbigen Katalog und Einzelheiten unserer Inklusivtouren. senden Sie den Kupon bitte an:

beobachten, Sportmöglichkeiten, unverdorbene Schönheit und ein

Folgende Veranstalter in Deutschland bieten Reisen nach Malay Afrika Tours Individuell, Munchen. Tel. 089-2607054.

Safari Individuell, Brombeerweg 85, 2000 Hamburg 63. Tel. 040-594945. D.S.A.R.-Reisendienst, Bonn. Tel. 0228-652929.

Tel. 0711-838736.

auf der 1.T.B. auf

Malawi Embassy, 53 Bonn, Bonn Centre, H1 1103, Bundeskanzlerplata





## "Wir Canadier fliegen CP Air. Diese Linie bringt Sie auf dem kürzesten Weg zu uns!"

CP Air. Typ 747 und DC 10. Mehr Service für Ihr Geld. Fordern Sie unser kostenioses Canada-Info-Pack on über Telefon: 040/33 93 44. Canadian Pacific Airlines Oder fragen Sie Ihr Reisebüro.

Die Canada-Experten. CPAir [

(Ketsch)

Baujahr 1981
L. 20 m, B. 5 m, 185 m

Ihr kl. Hotel unter Segel f. max. 6 Gäste,
Unterbringung in erkl. 2-B.-Kabl., 2 Du.,
WC. inkl. Verpfl., Surf-Tauch-Wa-Skl an

Bord. Seemellenbast Auch Apreise III, d. Transelb. Express redgisch Bord, Seemellenbest, Ausgerüstet mach Lloyds, Sind Sie Gast d. Kap, u. seiner Crew ab Venedig in der jugsal, u. griech, Inselweit, auch für Nichtsegler ab 550. DM Wo. Fordern Sie Unterlagen. Tel. 0 21 56/39 32

Chine; Anreise ro. d.: Transsib.: Expres inid. Balkalete – 14 Fg. Chins, 3 Tg. Hongkong, Rückflog a. Frankfun, 7, 5:-5, 6,7, 7,-31, 7,4, 8,-28, 8, 24, 8,-23, 9, 000 5558,-Japan - m. Aufestiali b. Gastantien DM 4780,- 2. 7.-22. 7./30. 7.-19. 8.

## Come and smile

Ihr Surfer, Golfer, Sonnenanbeter, Tauchfreunde, Tennisfreaks, Faulenzer, Nachtschwärmer, Pferdenarren, Gourmets, Squasher, Wasserratten, Jogger, Historiker, Langschläfer ... t

Auf Jersey natürlich! Ist doch logo! WANN? Von April bis November oder wann

Ihr wollt! WIE? Per Surfbrett, Flieger, Segeljolle, Limousine oder über jedes Reisebürok

WARUM? Um den wohlverdienten Urlaub nachzuholen!

ALSO! Informieren, und nichts wie ab nach Jersey - der Sonneninsel im Norden!

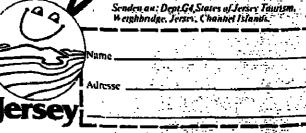

# OSTERN NACH AGYPTEN

## Eine außergewöhnliche Kreuzfahrt



– adrett von Bug bis Heck. Ein herrliches, schneeweißes Traumschiff, das ihnen gefallen wird. Alle Kabinen liegen außen und verfügen über eigene Dusche/WC, Klimsanlage, Telefon, Radio. Attraktive und gemütliche Salons, Bars, Theatersaal mit Kino, Restaurant, Boutique, Schwimmbad, Sauna, Fitnessraum, große Decks mit vielen Liegestühlen, Bibliothek usw. sind eine Selbstverständlichkeit auf diesem pleksauberen Schiff, das bisher im USA-Kreuzfahrtenmarkt beschäftigt war. Wer Lust hat, kenn sich an vielen Aktrivitäten beteilligen, z. B. am Tanzunterzicht Shufflehner. vielen Aktivitäten beteiligen, z.B. am Tanzunterricht, Shuffeboard, Sprachkursus, Skat- und Schachturnieren, Gymnastik und vielem

Sie werden sich auf diesem Schiff von Antang an zu Hause fühlen. Herzliche russische Gastlichkeit und ein nettes, zwangloses Bordeben sind Trumpf! Die deutsche Reiseleitung von TRANSOCEAN-

Wir arrangieren gem für Sie die Anreise und Rückreise per Flug. Schlafwagen, Liegewagen oder buchen auch gem für Sie einen Garagenplatz.

DM 2290,- p. P. DOPPEL-AUSSENKABINE MIT DUSCHE/WC, VOLLPENSION GENUA — ROM — PIRĂUS — KUSADASI —

RHODOS - ANTALYA - LIMASSOL -ALEXANDRIA - KRETA -DUBROVNIK - VENEDIG

Auf dieser Route kombinieren Sie die Annehmlichkeiten einer Seereise mit Besichtigungen an berühmten Stätten des Orients und Okzidents. Rom, die Ewige Stadt, bietet eine Fülle antiker Bauwerke. Athen mit der alles überragenden Akropolis gibt ihnen Gelegenheit, die Antike besser kennenzulernen. Ausgrabungsstätten Kleinasiens in Ephesus und Antalya und die Ruinen in Curium auf Zypern begeistern durch eindrucksvolle Zeugnisse einer längst vergangenen Epoche. So setzt sich Glanzlicht an Glanz-licht. Den Höhepunkt erleben Sie in Ägypten mit dem Besuch der Pyramiden und einer Stadtrundfahrt durch

.zansocean-Couzs 2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen



34DW i Traffac Principle Countries ( Mirco, Tel. 2817 49 8 M

BIRM GUIST HOU

alliamen Co #acry.

<sup>১৯</sup>০ডুটারৌর Alliand Artistantia الله الإينانية الإين الله الإينانية الإين

विद्वार नास्त्र 🖫

Mergy Coude Esta Jim not well and it of Part of the States

Add Add History 2 30 20 m Water Main Abt

msiv-Urla

#### DEUTSCHLAND

## Kostbares und Köstliches im alten Regensburg

wohl nur wenige Städte so To an steinernen Zeugen der ingenheit sind wie diese, ist weiter doch lebendig wie eh in Anfänge gehen auf die in Pankt der Donau etwa 450 die erste Siedlung "Radager wündeten. Sie wurde um gorde gründeten. Sie wurde um die Zeitenwende von der zeitenwende die Zeitenwende von den Römern besetzt und zum Kastell ausgebaut. Im 6. Jahrhundert machen die älte sten Bayernherzöge, die Agiloffinger, Regensburg zu ihrer Hauptstadt, bis der letzte ihres Geschlechts von Karl dem Großen abgesetzt wurde. 50 Jahre zuvorhatte Bonifatius des Bistum Regenstatung gestigt des 1845 gensburg gegründet. 1245 wird Regensburg freie Reichsstadt, wäh-rend die Bischöfe sich mit außer-halb liegenden Gebieten zufrieden geben müssen. Die Stadt erlebte nun ihre größte Bilbe, 1663 nahm der immerwährende Reichstag seinen Sitz in der Stadt und tagte dort bis zum Ende des Kaiserreiches

& heisst Sielle

willkomme

the state of

Seither mußte sich die stolze Stadt mit dem Rang einer bayerischen Bezirksregierungsstadt begnügen. Offenbar gelang ihr das ausgezeichnet. Um ihr Kulturleben mit den Regensburger Domspat-zen, Konzerten, Theater und einigen Museen, unter denen sich das "Ostdeutsche Museum" einen bevorzugten Platz erobern konnte, wird sie von manch größerer Stadt

Das städtische Museum im ehemaligen Minoritenkloster gibt einen ersten Eindruck von der alten Ratisbona. In der profanierten Kirche und dem Kreuzgang des Klo-sters finden weithin berühmte Konzerte statt. Über den gotischen Dom braucht nichts gesagt zu werden, zu dem auch ein Domschatz mit kirchlichen Kostbarkeiten aus einem Jahrtausend gehört, der zu besichtigen ist. Gleich unterhalb des Domes, in dem man am Sonn-tagmorgen beim Hochamt die Domspatzen singen hören kann, findet sich die Porta Pratoria aus dem Jahre 179. Sie bildete das Nordtor des Legionslagers. Aus ähnlich riesigen Buckelquadern wie dieses Tor bestehen auch die wieder ausgegrabenen Mauerreste, die zwischen Bahnhof und Da-chauplatz rechts der Maximilianstraße an mehreren Stellen zu sehen sind. Gegenüber der Porta Prätoria führt ein Gäßchen zur Donau hinunter und fast direkt auf die historische Wurstküche zu, die an die Reste der Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert angebaut ist.

Regensburg Der Blick von hier auf die von 1135 e Städte so bis 1146 erbaute Steinerne Brücke ist besonders schön.

Rechts an der Uferstraße finden sich nach wenigen Metern das Runtingerhaus aus dem 13. Jahr-hundert, eines der besterhaltenen Kaufmannshäuser der Stadt, dane-ben das spätgotische Keplerhaus, in dem der große Astronom 1630 starb (Führungen dienstags bis samstags 10, 11, 14 und 15 Uhr, sonntags 10 und 11 Uhr).
Das alte Bathaus besteht aus ei

Das alte Rathaus besteht aus einer Ansammlung von Bauten aus verschiedensten Epochen, deren wichtigster der Reichssaal mit einer gotischen Fassade und einem filigranhaft feinen Erker ist. Ursprunglich als Tanz- und Festsaal für den Rat der Stadt gedacht, tag-te hier von 1663 bis 1803 der im-merwährende Reichstag, heute das Reichstagsmuseum.

Bummelt man von dort zunächst in südlicher Richtung, führt der Weg an der mittelalterlichen "Alweg an der mittelanernenen "Al-ten Waag" und dem ehemals be-rühmtesten Hotel der Stadt, dem "Goldenen Kreuz" vorbei. In ihm lernte Kaiser Karl V. Barbara Blomberg kennen, die ihm einen Sohn schenkte, Don Juan d'Austria, den berühmten Sieger der Seeschlacht von Lepanto. Daneben steht das Thon-Dittmer-Haus, ehemals Patrizierburg, in der heute auch ein kleines Theater untergebracht ist. Zwanzig solcher Ge-schlechterburgen sind in Regensburg erhalten.

Auf eine der unendlich vielen Regensburger Kostbarkeiten sei noch verwiesen, ehe wir uns profaneren Dingen zuwenden, das Klo-ster St. Emmeran und das Residenzschloß der Fürsten Thurn und Taxis. Die Schätze des ehemaligen Benediktinerklosters sind unermeßlich und nur zusammen mit den fürstlichen Sammlungen zu besichtigen, in denen sonntags um 10 und 11.15 Uhr Führungen stattfinden.

Vieles wäre noch zu berichten. von Regensburger Bratwürsten und Karmelitergeist, den die Mönche hier nach wie vor destillieren und an der Klosterpforte verkau-fen, von Deutschlands ältestem Caféhaus und vielem anderen. Von den Hotels schätzen wir das "Karmeliten" am Dachauplatz besonders, ein Barockbau auf römischen Fundamenten, die der Hausherr gern zeigt, soweit man sie im Kellerrestaurant des Hauses nicht oh-nehin schon sieht. PETER BORG

Auskunft: Touristinformation, Altes Rathaus, 8400 Regensburg.



#### Oberammergau in den bayerischen Alpen

Oberammergan König Ludwig II. beliebte im Schein der Fackelreiter nachts mit dem Schlitten über Land zu fahren. Die Förster sähen das heute im oberen Ammertal weniger gern. "Saubuam", schimpfen sie die Teilnehmer des König-Ludwig-Volks- und Profilanglaufs, die verbissen auch nachts mit der Stirnlampe üben. Sie verjagen das Wild, das zu den Futterkrippen ins Tal kommt und ungefüttert in den Bergen dann den aufgeforsteten Laubwald verbeißt. Auch die Fußgänger werden durch Schilder gebe-ten, den Krippen fernzubleiben und nur die Schaufütterung aufzusuchen, die jeden Tag bei Dämme-rung im Weiler Graswang stattfin-

Fußgänger freilich machen den allerkleinsten Teil aller winterlichen Besucher Oberammergaus aus, dem größten Dorf im oberen Ammertal am Fuß des Ammergebirges in den bayerischen Alpen. Das Dorf der Herrgottsschnitzer und der Passionsspiele hat eine neue Passion bekommen, den Langlauf Beinahe sämtliche hundert Kilometer Spazierwege im oberen Winkel des Tales, das vom Schloß Linderhof des König Lud-wig im Westen bis Graswang und Ettal im Osten und weiter in Richtung Norden über Ober- und Un-

## Langlauf – die dritte Passion es schwer, hundert Madonnen auf

terammergau bis Altenau reicht. werden im Winter zu Loipen umfunktioniert. Wer nur die Schuhe mit Spikes anlegt, hat das Nachsehen. Aller-

dings entdeckt der Fußgänger zu seiner Überraschung – und ver-mutlich auch zu der der Gemeindeväter, die ganz auf die Brettl fixiert sind -, daß mehr als nur drei ge-räumte Wege mit insgesamt zwölf Kilometern existieren. Die Forst-verwaltung räumt rechts und links des Weges nach Linderhof noch weitere 18 Kilometer für die Wildflitterung. Sie werden nach jedem größeren Schneefall gefräst, sind passabel, freilich nicht so gepflegt wie die vom Ort geräumten. Obwohl die Einheimischen an-

scheinend nur an den Langlauf denken und viele Besucher auch, ist der Fußgänger in Oberammergau nicht ganz so verloren wie es scheint. Die Zeit vergeht kurzwei-lig auch ohne Brettl.

Da ist der Paradeweg von der Talstation der Laberbergbahn mit herrlicher Aussicht über Oberammergau zur Romanshütte. An bei-den Enden liegt eine Sonnenterrasse, an der Romanshütte und auf dem Gipfel des 1900 Meter hohen Laber. Von hier sieht man die Zug-spitze. Der zweite Weg führt nach Ettal zu der imposanten Rokokokuppel des Klosters, an dem Zucalli und Schmunzer bauten. Der dritte Weg verläuft von Ober- nach Unterammergau, immer an der Ammer entlang. Sie dampft am frühen Morgen und hüllt die Bäu-me am Ufer in märchenhaften Rauhreif

Wenige Besucher können der Versuchung widerstehen, mit dem Auto die 26 Kilometer zur berühmten Wieskirche zu fahren, doch Rokokokirchen gibt es auch vor der Haustür, in Ettal, in Ober- und Unterammergau. Unterammergau begrüßt den Wanderer mit einem rauchenden Misthaufen, über wel-chem die Zwiebel des Kirchturms aufragt. Am Sonntag geht die Gemeinde schnurstracks aus der Messe unter dem Rokokohimmel in das Gasthaus zum Stern, das heißt nur die Männer, die Frauen streben dem heimischen Herde zu.

Oberammergau selbst lebt mit seinen vielen Lüftlmalereien noch immer im Rokoko. Übrigens hat ein Freskenmaler einmal in einem Haus zum Lüftl gelebt, daher der Name. Am reizvollsten sind die Häuserfresken aus dem 18. Jahrhundert, als die Bauernhöfe mit einer feudalen Scheinarchitektur versehen wurden.

Holzschnitzkunst und Passionsspiele sind in Oberammergau allge-genwärtig. Man findet teilweise gu-te Arbeiten, doch manchmal fällt

und nicht wenige besitzen einen Laden. Das Passionsspiel wird getreu einem Pestgelöbnis alle zehn Jahre aufgeführt. Besucher streifen zwischen Tympanon und römischen Togen durch die Requisitenkammer des Passionstheaters und erin-nern sich an Ludwig II. Er genoß 1872 eine Soloaufführung so sehr, daß er die Hauptdarsteller auf Schloß Linderhof - Ende des 19. Jahrhunderts erbaut - einlud und jedem einen schweren Silberlöffel schenkte. Nur Judas, über dessen

einen Blick zu verkraften. In Ober-

ammergau leben 200 Holzschnitzer

Verrat Ludwig II. sehr ergrimmt war, erhielt lediglich einen billigen Blechlöffel. DOROTHEA HINRICHSEN

\*
Preise: Übernachtung mit Frühstück in der Hochsaison 18 bis 85 Mark: Tagesmiete für eine Ferlenwohnung für vier Personen 36 bis 120 Mark; Bergund Talfahrt Laber elf Mark; Liegestuhl und Decke für den Tag auf dem Laber 2 50 Mark; Schlöserfahrt Wiesen Laber 3,50 Mark; Schlösserfahrt Wies-kirche-Neuschwanstein 16 Mark; Sommerwanderkarte 5,80 Mark. Museen: Das Heimatmuseum ist im Winter nur am Samstag von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Passionstheater und Schloß Linderhof sind durchgehend

geöffnet. Auskunft: Verkehrsbüro, Schnitzler gasse 6-8, Oberammergau.

## ANGEBOTE

#### Reise ins Mittelalter

In Paderborn beginnt eine dreibis viertägige Reise zu histonschen Stätten und baulichen Zeugen aus der karolingischen Zeit im östlichen Westfalen. Die Kaiser-pfalz in Paderborn, der Teutoburger Wald, Obermarsberg im Hochsauerland und die Abtei Corvey an der Wesersind Stationen der Fahrt auf den Spuren Karls des Großen. Das viertägige Arrangement ko-stet mit drei Übernachtungen und Frühstück in Komforthotels, zwei Abendessen und freiem Eintritt in die Paderborner Museen 180 Mark (Auskunft: Verkehrsverein Paderborn, Marienplatz 2a, 4790 Paderborn)

#### Seniorenferien

Schwarzwaldrundfahrt, Besichtigungen, Wanderungen, Kut-schenfahrt und Musikveranstaltungen gehören zum Rahmenprogramm eines 14tagigen Hotelauf-enthalts mit Halbpension, den die Gemeinde Lenzkirch, unweit des Titisees gelegen, für Senioren bis zum 30. Märzund vom 10. April bis zum 18. Mai anbietet. Der Pauschalpreis bei Unterbringung im Hotel Ursee beträgt 920 Mark. (Auskunft: Kurverwaltung Saig, 7825 Lenzkirch-Saig)

#### Am Fuße der Zugspitze

In Garmisch-Partenkirchen können Skifreunde bis zum 10. April ein preiswertes Wintersportarrangement buchen. Sieben Übernachtungen mit Frühstück einschließlich aller Abgaben, dazu sechs Skifahrer-Tageskarten wahlweise für das Zugspitzplatt oder das Garmisch-Partenkirchener Verbundgebiet - freie Benutzung der örtlichen Verkehrsmittel und des Alpspitz-Wellenbads ge-hören zum Sonderangebot. Die Preise liegen je nach ausgewählter Hotelkategorie zwischen 210 und 800 Mark. (Auskunft: Kurverwaltung Garmisch-Partenkirchen. Schnitzschulstr. 19, 8100 Garmisch-Partenkirchen)

#### Ostsee-Disco

Auch in diesem Frühling laufen wieder die Fährschisse der TT-Saga-Line zu Musik-Kurzreisen von Travemünde in die Ostsee nach Trelleborg aus. Schon ab 59 Mark inklusive einer Kabine können Musik- und Seefahrtfans an diesen Törns mit Titeln wie "Steamboat-Shuffle", "Showboat-Disco" und "Beatboat-Revival" teilnehmen. Live an Bord sind zum Beispiel Mister Acker Bilk, die Saragossa Band und Mungo Jerry zu erleben. (Auskunft: TT-Touristik, Mattentwiete 8, 2000 Ham-

## 

## es, Killamey, Co. Kerry, en i Ireland. ITB-aneri Formhous aus d. 17. Jhd. m. 65 ho Grund u. Potroranablick auf Cop of Dunglae u. Maggillycuddy's Reeks. Idealer Ausgangspunkt zur Erforschung v. Kerry v. den vielen Aussichtspunkten v. (man spricht nur Englisch). Zuschr.: Mrs. Wary Kearney od Tet.: Traine 01035366/64378

Billigflüge GSE-Reiseservice, Tel. 0611/49 03 19

#### **ACHTUNG** OSTERFERIEN!

Gr. Can./Tener./Lanzar./Mall./Siz. 2 + 3 Wo. bei uns noch frei. REISEBÜRO KOZICA

Tel. 0201/30 13 02 + 30 35 32

Trans-Kontinentule Flugreisen Bren (seit 1968), 2800 Bremen 1 Postf. 101 023, T. 0421/34 95 46



er fliegen (?

bringt Sie M

leg IU uns

## Mal abenteuerlich mal komfortabel

## Reisen im südlichen Afrika

Wir haben alle Möglichkeiten zum unvergeßlichen Urlaub im Süden Afrikas in unserem Programm! Ob Mietwagen; Campingfahrzeug, bequeme Busrundreisen oder abenteuerliche Safaris. Bei uns finden Sie den Urlaub, den Sie schon immer einmal in Südafrika machen wollten. Unser kostenloser 32-Seiten-Katalog gibt gründliche Auskunft. Schreiben Sie uns oder rufen Sie an, unsere Südafrika-Expertin berät Sie gern.

Hier einige Beispiele aus unserem vielfältigen Programm; € Eine Woche Mietwagen schon ab DM 371,— Zwei Wochen Campingfahrzeug mit Flug schon ab DM 3.823,— pro Person

 Die große Busfahrt durch Namibia, Südafrika und Zimbabwe mit Flug schon ab DM 8.430,— pro Person

Botswana-Safari, 15 Tage, schon ab DM 2.332, oro Person

 Rundreise durch Namibia, eine Woche, schon ab DM 1.541,- pro Person

Kosteniose Kataloge und Beratung bei INTER AIR Voss-Reisen GmbH Triftstraße 28-30 in 6000 Frankfurt/Main, Abt. NSZ, defon (0611) 67 03-2 19

mit Kennisplätzen, Swimming Pools,
Bars, Night-Chib und einem großen
Gäste- und Unterhaltungsprogramm.

1149;

Weitere MARITIM-Hotels auf Malta und Mauritius.





#### Apartmenthotels in Dänemark/Westjütl Tranum Klitgoard und Løkken Strandgaard

- am schänsten Nordsesstrand
  Häuser 1½ geschossig, 70 m²
  Schlafz, bis 6 Pers.
  gehobener Standard
- vollständig eingericht
- ervice a. Wunsch Prospekte und Prais flexplan-ferien

Preiswerte Flüge weltwelt, z. B. Los Angeles ab 1465,- DM Tel. 0441/88 40 01

#### **DSAR** Südafrika '83 Flugreisen mit Linienjets

Lux'bg.-Jo'burg u. zur ab DM 2190.-Flugpauschafreisen ab/bis Frankfur lug und 1 Woche Hotel ab DM 2878 Flug u 3 Wo Rundreise ab DM 6470.-Flug u 3 Wo Salan mt Landrover in Namibia ab DM 6875.-, Camping-tahrz, ab DM 1710.- (2 Wo.) zzgl. Flug u viele and Angebote (Mletwagen, Salans zu Fuß, Busrundreisen u.a.) i

DSAR-Reisedienst GmbH, Am Hof 26, 5300 Bonn 1, Tef. (02.28) 65.29.29

## Führschiffübersicht mit Buchungsmör

| z. 6. ab Benelux hin + zurück '                        |                      |                                                         |                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Colombo<br>Hongkong<br>Jakarta<br>Bangkok<br>Singapore | 1850<br>1850<br>1375 | New York<br>LosA/SanF<br>Mexico<br>Santiago<br>B. Aires | 666-<br>1295-<br>1415-<br>2425-<br>2425- |  |  |  |  |
| TOUR-PLA<br>KAdenau                                    |                      |                                                         |                                          |  |  |  |  |

Schönstes Hotel Griechenlands nen Kenner das Akti Myrina auf Len 00s. Etwas für Anspruchsvolle, die Luxu: und klylle ohne Massentourismus su chen. – Tennis und Wassersport – 2 Woinkl. HP u. Linienfug ab DM 2100.

## KIRSCHBLÜTE JAPAN

Ostem 1,-13. 4. 1983

13 Tage Tokyo, Nikko, Hakon Fuji Nationalpark, Kyoto, Nara klusive Linienflug, First-class-Ho-tels, deutschsprachige Relseleiutsches Reisebüro GmbH

Nürnberger Straße 41 6450 Hanau, Ø6181/2 40 21

Drei der schönsten griechischen Inseln im Direktflug ab Stuttgart: **West-Kreta** 

(Zielflughafen Chania): **Condor-Flug,** jeden Dienstag, ab 29. 3. 83 **Hotel Lucia,** Doppelzimmer, Dusche; Ū/F 1 Woche ab DM 693,-10 Tage ab DM 739 2 Wochen ab DM 847,-3 Wochen ab DM 1001,-Kos

-Flug, jeden Dienstag, ab 26. 4. 83. Henia, Doppelzi., Dusche, Balk.; Ü/F 1 Woche ab DM **896,**-2 Wo, ab DM 1064,- 3 Wo. ab DM 1252,-Santorin

Condor-Flug, jeden Dienstag, ab 26. 4. 85
Pension Andreas, Dappelzim., Dusche; Ü/F

1 Woche ab DM 798,
2 Wo. ab DM 924 3 Wo. ab DM 1050,-Preise jeweils pro Person. Flug mit Pauschalarrangement ab und bis Stuttgart.

Direkttelefon 0711/835-370 oder fragen

Sie in Ihrem Reisebüro!

Flug mit 🕲 Condor

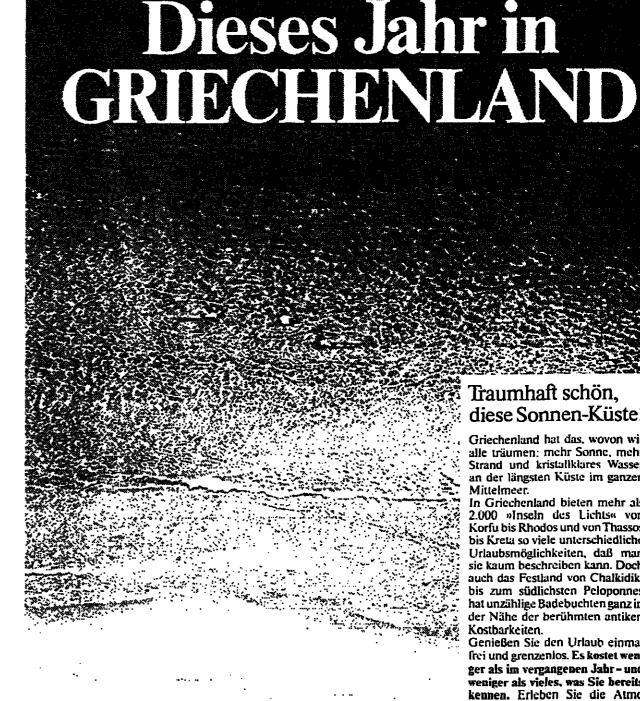

## Traumhaft schön. diese Sonnen-Küste!

Griechenland hat das, wovon wir alle träumen: mehr Sonne, mehr Strand und kristaliklares Wasser an der längsten Küste im ganzen Mittelmeer. In Griechenland bieten mehr als

2.000 »Inseln des Lichts« von Korfu bis Rhodos und von Thassos bis Kreta so viele unterschiedliche Urlaubsmöglichkeiten, daß man sie kaum beschreiben kann. Doch auch das Festland von Chalkidiki bis zum südlichsten Peloponnes hat unzählige Badebuchten ganz in der Nähe der berühmten antiken Kostbarkeiten. Genießen Sie den Urlaub einmal 💆

frei und grenzenlos. Es kostet weniger als im vergangenen Jahr - und weniger als vieles, was Sie bereits kennen. Erleben Sie die Atmosphäre Griechenlands bereits ab Deutschland bei einem Flug mit OLYMPIC AIRWAYS.

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr: Neue Mainzer Straße 22. 6000 Frankfurt a. M., Pacellistraße 2, 8000 München 2.



Beim Zeus - wird das ein Urlaub dieses Jahr!

Reisen und

sparen ===

Paren 🚐

SIPTIMG WARRIEST

Reisen und

Sporren

Reisen und

Spanien:

**Bis zu** 

850 Mark

billiger

kann ihr 2-Wochen-Urlaub

sein - zur gleichen Zeit und

im selben Hotel -, wenn Sie den preisgünstigsten Ver-

Das ist ein Extremfall, aber

differenzen von mehr als 300 Mark für gleiche Leistung. Wo und wieviel Sie sparen können, zeigt der

Preisvergleich der Stiftung

Warentest für Pauschalflug-

reisen von 14 Veranstattern.

587 Hotels wurden vergli-

Die 900-seitige Hotelpreis-

155000 Angeboten, geglie-

aufgeteilt in drei Bände:

und Spanisches Festland.

(alle drei zusammen für

Jeder Band ist für

DM 24,-)

dert nach Abflugterminen, ist

Kanarische Inseln, Balearen

**DM 9,60** 

plus Porto zu beziehen beim

Versand-Service

der Stiftung Warentest,

Postfach 700,

7107 Neckarsulm

AMERIKA-REISESERVICE

• TELEFON (0 21 51) 15 28

FLUGPREISE IN ALLE WELT
 sit renommierten Fluggesellschaften sind

übersicht mit mehr als

792 mai ergeben sich Preis-

anstalter wählen.

Hotel Schloss Seefels

HOPFGARTEN BRIXERTAL - TENCH

März und Ostern
Besonders günstige Pauschalangebote für Familien und Gruppen ab OS 1540,- (DM 220,-)

Auskünfte: Fremdenverkehrsv

Langlaufparadies
Hotel in schönster Panorama-lage bel SEEFELD

lage bel SEEFELD
den genzen Teg über scheint
hier die Sonne
Pauschalangebot:
19.3.—9.4. 1983, 7 Tage,
U/Prühst büfett 280,—DM.
• familiäre Atmosphäre
ruhige gemiftliche Zimmer mit
Bad/WC, Sidbalkon und Telefon
Sonnenterrasse

Sonnenterrasse Tischtennishalle gemittliche Aufenthaltsräume

Moscrerhof

März-Erlebniswochen

5. bis 24. März

1. schöest. Derf det Salzburger Lande WOCHENPAUUSCHALE

(HP) inkl. Frühst buffet u. Menü DM \$20,- pro Pers. im Komfortz

trimming ...

Fuf geht's

zum Guperpreis das

In unserem Sporthotel

Brandnertal

Hotels

Erstidassferien zu

vernümftigen Preisen.

Hengen — der autofreie Kurort liegt

Region, dem ausgezeichnet erschlos

ruhiger, zentraler Aussichtslage, mit herrlichem Blick ins Lauterbrunnental

Jedes Zimmer mit Bad/Ousche, WC, Radio und Telefon ◆ Frühstucksbufferå discretion

heminėe – komfortables Fernsehzimme

grosses Pallenbad - gratis Sauna und Sola

und in die Jungfrau-Region.

erwarten Che drei heiße inklusive; vom Hallenbad bls zum Skifahren!

TIP 3: SUPER LANGLAUF-AR-TIP 1: Buchen Sie unsere PAU-SCHALWOCHEN in der Zeit vom ten LL-Ausrüstung gratis!

Okiangebot in weiß!

6. Februar bis Ostern.

A-5832 FILZMOOS (2)

FIEZMOOS Schilles Wander

140 Betten, BadrWC, Radio, TV, Tel., HALLENBAD, Sauna, Solarium, Thera-piezantrum, 4 hoteleigene TENNIS-PLÄTZE, Wesserski, Segeln, Surlen, Golf Sport-Wochenpauschalen in der Vor- und Nachselson stark ermäßigt

A-9210 Pörtschach/Wörther See

Tel. 0043/42 72/23 77 Sene, Telex 0047/4/2153

Wintersport-

Erholung-Aprés-Ski in Kitzbühel!

A-6370 Kitzbüh

hot<del>c</del>

. und Shr Urlaub

einem nach modernsten Ge-

36 Betten, familiäre Führung,

Appartements, Doppelzimmer

Whirl Pool, HP mit Frühstücks-

Sonnen-Firawochen:

Tel. 0043/5473-349

DM 69,-/84,-.

ichtspunkten eingerichteten Hotel

größtenteils im Appartementstil mi

Zimmerbar und TV. Sauna, Hot-

buffet, Menüwahl mit Salatbuffet

9. – 17. 4. 1983: 7 Tage HP + 6-Tg.-Skipaß DM 475,-/545,-.

A-6543 **Nauders** Tiro

Nauders, Urlaub im Dreiländ eck am Reschenpaß.

Fordern Sie bitte unsere Spezialangebote und Prospekte an - es lohnt

HOTEL TALEU, Fam. Morscher, A-6703 Bürserberg, Tel. 0043/ 5552/3257, Telex 52196

kann beginnen,

# TOURISHK Wieder zu sich selbst finden. Tunesien – im Süden des Mittelmeeres zwei Flugstunden nah. Bitte senden Sie mir nähere Unter

Deutschland's größtes Angebot r 50 Hotels und Appartement-

Tage bereits ab DM 631,

Prospekt, Beratung und Buchung:

FERIA-MALTA-REISEN

8000 München 40 / Markstraße 17 lelon 0 89/39 20 41 Telox 5 216 56 00 Düsseldorf 30 / Gnesenaustraße 8 lelon 02 1 1/46 21 03 Telex 8 588 45

Dsland aus Dassion

Trekkings, Hotelrundreisen,

Famferien, Mietwagen u. a..

mit Linienflug und Charterflug

Bremerhaven — Reykjavik

Wir sind der Islandspezialist!

Tel. (08031) 6 66 16 Tlx: 525 330

KANADA HUG 2000 1/13281

SÜDSEEINSEL

Autofähre

S.O.T.-Reisen

seven ocean tours

8200 Rosenheim

(E) **AMERIKA** 

FLUGREISEDIENST GMBH 6000 Frankfust/Main 70, tailänder Str. 23, Tel. (06 11) 68 20 4

 w\u00f6chentliche ABC-Flüge' von Frankfurt nach New YorkChikagoCleveland ab DM 939 ab DM 1079, ab DM 1179.

 Detroit
 Cincinnati ab DM 1179, ab DM 1436, ab DM 1436,-ab DM 1299,-St. Louis ab DM 1456, ab DM 1249, Atlanta ab DM 1389, ab DM 1389,

 Dalias
 Houston ab DM 1329, ab DM 1249, Tampa Los Angele ab DM 1469 ab DM 1469, ab DM 1489, San Franzisko

Toronto ab 1069. \*30 Tage Vorausbuchungsfrist.

Fordern Sie unseren Prospekt an, oder fragen Sie Ihr Reisebüro.

Individualurlaub auf Sardinien

bietet das Abi d'oru im Gold v. Marinella dir. neben d. Costa Smeralda, herri. Pri-vatstrand, Hotel u. Küche d. gehobenen Klasse, Wassersport, Tennis, Reiten, 2 Wo HP u. Flug ab DM 1860,-Privatours, Hauptstruße 13a 6393 Weigheim, 86081/5 99 62

ibim, Ferien auf Komfort-Segelschiff, STUMMER TOURISTIK, Reutterstr. 83, Sonderpreis DM 770,-/Pers./Wo./inkl. Verpflegung, Tel. 82151/75 27 87

Am Hauptbahnhof 6, 6000 Frankfurt (Main), Telefon (0611) 231891 in der Sons Florido's für nor 1620 DM (inkl. Flog) MALTA TOTAI vom Spezialisten!

Fremdenverkehrsamt Tunesien

Rine Woche zw. 9. April u. 14. Juni 83 direkt an der Hollywood-Beach, inkl. Fing ab Frankfurt – 1-Zi.-App. für 2 Pers., Verlängerungswoche pro Pers. 195 DM. Detaill. Informationen von

Graf-Adolf-Straße 100, 4000 Düsseldorf,

actionade **E**ireisen

Spezialveranstalter von Banken-Sonderreisen Soffenstraße 14 7570 Baden-Baden Tel. 07221/27 32 77/8

DM 12 700,-Tibet Songerrammu: 13, 5, bis 5, 6, 1983

S.O.T.-Reisen, Tel. (08031) 6 66 16 Tizigestraße 3, 8290 Rosenheim

RT! Photosafari durch das unbek ies, il Photosatari daren das indesannie Thailand, Lehrer und Photograph, selbst über ein Jahr in Thailand gelebt, leitet Individualitour durch Oschungei, Fischer-dorier, Klisten und Inseln an Ostern (20. 3.–8. 4. 83) Preis DM 3550., W. Klimayer, Gewerbeschuirat, Rechbergstr. 9, 7430 Metzingen, Tel. 07123/8846

> Achtuna OSTERFERIEN! Gr. Can/Tener/Lanzar/Mali/Siz. 2+3 Wo. bei una noch frei.

REISEBÜRO KOZICA Essen Tel. 0201/30 13 02 + 30 35 32

deutsche Familie bietet Ihrer Tochter, 12–16 Jahre, erlebnisreiche Ferien: Rei-ten, Schwimmen, Tischtennis, Ausfülge, Finghafen-Transfer inkl. Vollpension 60.-DM/Iag. Termine frei vom 16. 6.–7. 7., vom 28. 7.–12. 9. Zuschriften au: Remonto Alemono Sello/Alicanto Balearen – Costa Brava – Segein – Surfen – Tauchen – Skoop Typ Hydra, Bj. 81, nur 6 Gäste M/W. mit u. ohne Skipper. Törnplar anfordern von:

Rai Pen Reisen nenhäuserweg 9. D-6330 Wetzia Telefon 06441/244 45

## Vergnügtes Wandern mit Baumeler

Billigridge ab Benelux, z. B. New York ab 825 DM; Bangkok ab 1245



,das Herz sagt ja: faden, abseits der Touristenstrassen, ir leinen Gruppen - überall in der Welt. Erfahrene Organisation, zuverlässige Reiseleitung, gute Hotels. Anfahrt mit Linienmaschinen oder Bus. Begleitbus auf den Wanderungen.

Aus unserem Katalog 1985: Samos Euböa Kretischer Sommer Zypern. Sizilien. Toscana-Umbrien. Cinque Turre. Provence-Camargue. Côte d Azur. Cornwall-Devon, Irland, Anda-lusien, Ungarn, Dolomiten-Sudtirol, appland-Nordkap.

Zahlreiche weitere Programme, regel-mässige Abfahrten. Verlangen Sie un-sern Katalog 85 mitallen Reiseprogram-men und Terminen. Mitwandern, miterleben ... das Herz sagt ja!

#### baumeler wanderreisen J. Baumeler Wanderreisen GmbH Residenzstrasse 18. 8000 München 2

Senden Sie mir

SUNSTAR-HOTEL Wengen

Weitere SUNSTAR-Hotels in Davos. Grindelwald, Lenzerheide, Films

7 Tage Hallopension im Doppelzimmer/Bad; Fr. 525.– 19 1 · 16 1 - 5.2 · 12.3 1983 - F£ 105.-

In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und ieden Geldbeutel. Da macht das Planen wirk-

## im Land rund um Wien Kinderfreundlich, preiswert **Gasthof-Pension RINGL**

A-3643 Merte Lasch (600 m) Familienbetrieb mit eigener Metzgerel. Herrliche Lage über der WACHAU, weldreiche Umgebung, hauseigenes beheiztes Schwimmbed, große Liegeniese mer mit DuWC. 1 Wo. 149 DM 210,- bis 290,-

Gratisprospeid, Telefon 0043/27 12/303 PAYERBACH, 500–1000 m (Nō-Alpin)

Die Rotweinmetropole, Gratisprospekt – Kurverwaltung Saverstoff-, Kohlensäure-, Luftperl- und Thermalbäder Telefon 0043/22 52/77 43:

..wo Ferien noch Ferien sind!

\* Sport \* Unterhaltung \* Genießen \* Ihr Urlaubsziel 1983 in gemütlicher Atmosphäre \* Erkundigen Sie sich über unsere günstige Vor- und Nachsalson.

Auskunfte und Farbkatalog: A-9122 St. Kanzian/Klopeiner See, Postfach 101 Tel. (0043/42 39) 22 24-12. Komien Austria

Sommeruricus in Kirchicandi — Steiermark schön u. ruhig gelegener Ort in den Ennstaler Alpen. Eigenes geheiztes bad im Garten. Sauma, Solarium, Ponyreiken, Tischtennis, Fahrradyerlei spielzimmer u. Spielplaiz, schöne Wanderwege u. Austriage, eigene Land

felert, Komf.-Botel in herri, ruhiper i.ag auf dem Sonnenplateau, Zi. m. jegi. Kom Berghotel Benglerwald fort, Bad/Dusche, WC, Balkon, I A-6653 Bach/Lechtel, Tirol, 1250 m Appartements 1, 3-6 Pers.; schönes Ski-paradies direkt b. Haus. Skiachule, Ski-Tel. 0043/56 34/63 45

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Osterskilauf in Saalbach Hotel im Salzburger Land Hinterhag Hinterhag-Alm der Naturküche wegen Saalbach

Ausgezeichnet als das beste Rastaurant in Stadt umf Land Salzburg (Gault Milau 1982, eine Kochbsube und 14 Punkte). **Hotel Hinterhag** 

Wohnschlafzi, und Appartements mit Himmelbetten, Frühstlicksbuffet bis 12 Uhr mittags, DM 68. bis 119. Kinder b. 5 Johre frei, von 5–12 Jahre 30 % Ermäßig. Südig. m. Panoramablick. Sie können m. den Brettin bis zur Haustür fahren, Dir, an den Lifthingen in somigster Lage über Saalbach. Bis. Galerie im Hotel, persönl. geführt v. Sepp und Svi Fersterer. Notal Historian. 3–3733 Saalbach. Tel. 60 43/45 41 – 297 od, 72 52

Wasist als der letzte Urlaub

Die Vorfreude auf den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können – dazu sollen Ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen. Zum Planen, Prüfen, Vergleichen -- und zum Entscheiden: für den schönsten Urlaub, den Sie je

hatten.

Badekur in Breite

für Bade- und Wanderferien! Geführte Gletscher- und Berg-

ME-maiser CAMPOSE Character de les Multi-

HISO - LIDO DI C

HOTEL DON J

den Sie es, nich THERE IS IN INCHES amachen other are

MUDECKE

STANTLICHES IT

# DM; Limu ab 1690 DM. CW AIR TRAVEL Tel. 0221/21 93 18 IUEINSEY Inselder Kontraste

Guernsey, die britische Kanalinsel, kann Ihnen ein völlig neues Ferienerlebnis bereiten. Klein, bezaubernd und voll interessanter Neuigkeiten und Aktivitäten mit den in der Nähe liegenden Inseln Herm, Sark und Alderney.

Geniessen Sie in aller Fülle die überwältigende Schönheit der Buchten, Strände, Klippen und der Landschaft; entspannen Sie sich im ungezwungenen Lebensstil des historischen Guernsey.

Zu Ihrer Verfügung steht eine exzellente Auswahl anerkannter Unterkünfte, allerbeste Küche und Unterhaltung. Die Kombination all dieser Vorzüge macht die Insel Guernsey zu einem

Sommerurlaubserlebnis von bemerkenswertem Unterschied. Sie können Ihren Inklusiv-Urlaub nach Guernsey durch Ihr örtliches Reisebüro buchen: Per Flug über Amsterdam oder London, oder mit der Fähre ab St Malo.

Unser freies Angebot: Lassen Sie uns Ihnen in unserem 256-seitigen, farbigen, kostenlosen Buch erzählen, warum Guernsey so ungewöhnlich ist.





Bitte senden Sie Ihren Coupon an: Guernsey Tourist Board, Dept 143. PO Box 23, Guernsey C1.

Name Adresse

Bille senden Sie mir mein Guernsey Urlaubsbuch.





CH-7050 Aross - T. 004191-31 18 61 - Tx.74 554 Das gepflegte Ersticlasshaus mit jedem Komfort an der top Sonnenla

für maximale Aroser - Winterferlen Skilift und Loipe direkt vor dem Hotel, Luftseilbahn, Curling, Eislauf Bar - Dancing. Fitness - Coiffure - Pedicure.

lm Januar und März besonders vorteilhafte Preise mit gleichen Leistungen.

# Sie planen eine Reise

lich Freude.



offen bis nach Ostern Sonnige und ruhige Lege. Nähe Langlaufloipe und Luftseilbahn. Grosses Hallenbad (10 x 20 m, ozon.), Sauna, Massage, Coiffeur, Kosmetik Bar, Taverna.

**Hotel Pardenn** CH-7250 Klosters H. Kuhn, Dir., Tel. 004183 -4 11 41 - Tx. 74 564



ROINIEN die sich auf ihre Urlaubsreise frenen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkonnnene

Retals Bravone, F 20230 Sen Nicolao Ferien auf Koralko, 60 km S-Bentia/Ostk. Studios m. Kil., Du., Terr. od. Balk., gepflegte Anlage 2 Pers. DM 350/Wo, 3 Pers. DM 385/Wo, ruhige Lage Tel. 0033-85-38 81 19, man spricht etw. deutsch

SAINT-BREVIN-LES-PINS
Dép. LOIRE ATLANTIQUE
Schön. Badeort am Atl. Ozean, 8 km
feinst. Sandstrand. Wassersportciub, Schwimmbad, Reiten, Windsurfen, Tennis, Billard, Casino u. Nightchubs. Viele Feste während d. Saison.
Flughafen St. Nazaire-La Banle. Hotels, Ferienwhg. u. Campingol, unter
Pinien am Meer. Zuschrift; OFFICE
DE TOURISME. 10 Rue de FRSise,
F-44250 ST-BREVIN-LES-PIRS, Tel.
0033.40/27 24 32

Bretagne im Hotel Les Grandes Roches, NN, einem erstich Haus im breton. Stil, mit pers. Note, in einem gr. Park gelegen, finden Sie bel einer hervort, regional, Kil. Ruhe u. Brbokung. 3 km bis zum Strand. Es wird Deutsch gesprochen. Unser besond. Angebot: 8 Tuge Aufenthalt zum 7-Tage-Preis bei VP u. HP anßer v. 12. 8,—15. 9, 83. Studio dir, zm Meer zu verm.



Maria Maria

nmen.

run; un Wei

f. Pension RING

# 1 1000 m (NO.)

. .

lerskilzet in Sub " bairburger lag alle fallen & miljer betreiten.

Hiddel Hinterbay

Les ber bie er Er biet bedeit. Les communiques des

7.7 177

INKREICH -

in handeradi - Steleno



#### (300);II;(01<del>02</del>;000E0)XII;3N

## **Schnalstal**

Urlaub in Südtirol: Erholung – Gastlichkeit – Gemütlichkeit

Genleßen Sie mit Ihren Kindem die Schönheiten unserer Landschaft, wo alles noch Natürlichkeit ausstrahlt. Neuer Skillft in Kurzras - Neue Langlaufloipe (15 km). Neue Rodelbahn (1,5 km)

Günstige Preise Firmwochen: v. 10. 4.–3. 7., 7 Tage HP und Skipaß ab DM 200,-

Ein Erlebnisangebot, das alle Wünsche erfüllt: vornehme Hotels, Ferienwohnungen, Privatzimmer, gamis oder Urlaub auf dem Bauernhof. Skifahren in einem schneesicheren Ganzjahres-

> Wunderbare Tourenmöglichkeiten auch mit Führer. Rufen Sie ganz einfach an oder schreiben Sie uns.

Skigebiet.

Verkehrsverband Schnals

I-39020 Schnalstal Telex: 440 193 Tel. 0039/473/891 48

#### Pension Hubertus • 1-39022 ALGUND Tel. 0039/473/484 73-312 16

Allen unseren werten Gästen v. Café Unterweger (Tappein. weg) geben wir bekannt, daß wir Sie ab jetzt in uns. neueröffn. Pension Hubertus verwöhnen werden. Genießen Sie die ruhige Lage, uns. Freibad u. Liegew. Bg. Parkl., Zim. m. Bad/Du./WC/Balk., Frühst.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Fam. Unterweger

Section – 1-39030 Clang a. Krospiatz i. Pustertal
Bergiotel Zim., komf. Hotel mit Hallenbad, Sauna usw.
Vorzügliche Küche – direkt am Sessellift zum Kronplatz.
Sonderungebot. März u. April. Tel. 0039-474/860 54

#### Pension MAYR I-39025 NATURNS-SÜDTIROL

Neuerbaute familiäre Frühstückspension in ruh. Lage. Zim. m. Du.WC/Südbalk./Zng. Ge-mütl. Frühstücksr., sonn. Terr.. Liegew., Parkpl. Tischtennus. Zim. m. Frühst, Vorsaison DM 20... Haupts. DM 24., Kinder Im Elternzim. 50 % Erm. TEL.-DW: 0039 473/8 7311

Garni Castellan

L39020 Portschins bei Meran/Sädtirol. Gepfl. Frühst.-Pension i. Panoramalage m. Blick a. Meran. Unser im Tiroler Stil erbautes Hans liegt a. sonnig. Südbang i absol. ruhlgster Lage. Alle Zim. m. Balk./ Du./WC, Sonnenterr., Liegew., Parkol. IIP. DM 21,-27,- Mai. Juni Preisermäß. Fam. Nicolussi, Tel. 003947349 71 64

MERAN

I-39012 Mercan/Obermals
Clurchw. 0039-473/2 21 33 - neue
L-Nr. ab 15. 3.: 3 61 34. Mod., L ruhir Part-Vittenlage, Zim. m. Bad/Du/
C, Bolloon, Tel. Lift. Tiroler Bauemstubellion, Tel. Lift. Tiroler Bouernstube, Legewiese m. beh. Freibad (beautzbor ab April), Terrasse, Aufentatisräune, Farbriens. (ORF/SRG/DF), Richtpreise: HP ab DM 45,/55,-; P möglich. Fam. Dunhafer-Haffmann

Urlaub in Südtirol, wo die Sonne länger scheint. on Astoria, I-39025 Naturus b. Meran, Gerberweg 14 Tel. 0039-473/87617 – unser Familienbetrieb, ein komfortabler Neubau in abs. rubiger Lage, bietet ihnen schöne Balkonzimmer m. Du., WC, Radio, TV-Anschl. (ZDF/ORF/SRG), großes Hallenhad m. Liegewiese, Sonnenterrasse, Tischtenlis, hervorragende Küche. 17 km v. Skigebiet, Tennisplatz im Ort. Ansgez. Wandermöglichk. Übernachtung m. erweit. Frühst. DM 33.,. HP DM 43,-, VP DM 53,-, inklusivpreise. Vom 25. 3. bis 20. 4. u. v. 1. 7. bis 1. 9. + DM 2,-; vom 1. 9. bis 10. 10. + 6.-



PARKHOTEL CORONA
1-38039 - YIGO DI FASSA
Tel. 0039462/64211 od. 63281, Telex 400180
Neuerbautes Haus v. alter Tradition I. helmischen Gebirgsstil, sämtl. Komf., gemütl.
Aufenthaltsr., Carle, Restaura, gr.
Parkykl. Liegewiese, Tennispl., Hallenb.,
Souna, Massage, Solarium, Terrasse.
Herri. Wintersportgeb. I. d. Dolomilen (Superskipaß – 450 Lifte), gepft. Langlaufloipen. Idealer Ausgangsp. I. Bergiouren I.
Rosengarten u. Marmoladagletscher.
Ausfahrt: Autobahn Brenner-Bozen Nord.

LAURIN

Erleben Sie Ihren

"Königlichen Urlaub"

m neuen Hotel für gehobene Ansprüche. Inmitten von Obstgarten! Sonnenbalkonzerner m.

spruche, inimiter von Oostgarten! Sonnenbalkonzimmer m.
TV, Sonnenterrasse, Hallen- u.
Freibad, Whirt-Pool, Saune, Solarium, Tiefgarage, Fruinstücksbuftet, internat. Küche m. Menüwahl Terrassencafe, Eischele 1-39012 MERAN (SUDTIROL)
LAURINSTRASSE 24
Durchw-Tel., 0039/473/46 0 86
Fertenwohnungen im

Ferienwohnungen im Nebenhaus u. Kinderspielplatz

5 km von Merun – Erholungsort, Schöne Ferienwohngen, i. komf. Tiroler Stil. 2 Pers. DM 50., inkl. Wäsche pro Tag. DM 6.- für jede weitere Pers. R. Weger, Hohl-weg 149, 1-39010-Riffian, Tel. 0039473/ 4 10 83 (abends)

Weiße Wochen v. 26. 2–25. 5. 85 Hotel Post, 1-39040-St, Andrea/Brixen Stidtirol, Tel. 0039472/22962. 2. m. Du./ WC, Balk. 2 Gehmin, v. Selb. Piose, Gute Schneeverh, HP 39 DM, Ford. Sie Prosp.

**MERAN** 

Urlaub in Südtirol - im Süden, wo die Sonne länger scheint. Hotel Pension Pionto, 1-39012 Merun/Obermais, Rasierweg 9 Tel. 0039-473/3 45 35 - ADAC-empfohien

Besonders ruhige. sonnige Lage, inmitt. von Obstgärten, große Liegewiese, beheizb. Schwimmbad, ideal f. Wanderungen. Hervorragende Küche. Zim. m. Du/WC u. erweit. Frühstlick DM 31.-. HP DM 41.-. VP DM 51.-. Vom 25. 3. – 20. 4. + DM 4.-. v. 1. 7. – 31. 8. + DM 2.- v. 1. 9. – 15. 10. + DM 6.- (Inklusivpreise).

**SONNIGES** SÜDTIROL

Schwaitzer Das gemütliche Hotel am Aussichtshügel von Meran - umgeben von

Weinbergen und Burgen.

Bes, ruhig in unverbauter, sonnenverwinnter Hanglage.

aller Komfort, exquisite Küche, Frühstücks- u. Salatbuffet, freier Panorama-Ausblick von der Sonnenterrasse u. vom geheizten Freischwimmbad, Liegewiese, HP DM 59. – 72. Für Kinder bis 10 Jahren im Elternzimmer 40% Ermäßigung, im eigenen Zimmer 20% Ermäßigung, im eigenen Zimmer 20% Ermäßigung Führung Familie Schweitzer.

Hotel Schweitzer- dort, wo's am schönsten ist. I-39019 DORF TIROL über Meran Südtirol — Tel.: 0039/473/4 66 55

Südtirol — Tel.: 0039/473/4 66 55

Sechen Sie wirkliche Entspunseng + Erholung mit viel Rube • Sonne, weltab vom Streil, so bochen Sie eines annerer komfort, komplett eingerichteten Perfenappartements m. Tet. • 7 V. vo Sie sich wir m. Hause fühlen werden, mit Tiefgerage, Hallenbad u. Sanna, am herrlichen Ritmerborn. Skifabren – direkt am Haus. Gr. eig. Liegewiese in einem Landschaftsbild von überwältischeit – vielseitige Wanderwege durch Wiesen • Wilder, der berühmt, geschützen Abpenflora. Preis schon ab DM 42, · L. 2 Pers.

Gasthof Steinegger, 1-39057 Eppan
Sonn., sehr ruhige Lage im Weinbaugebiet Eppan, dir. am Waldrand
(600 m). Zim. m. jegi. Komf., Freib., Hallenb., Sauna. Solarium, Tennispi..
Kinderspielpi.. Garten, Liegewiese. Günstige Angebote in der Blütezeit zw.
Ostern und Pfingsten. Fordern Sie bitte unseren Hausprospekt an.
Telefon 0039-471-5 22 48.

**Skispaß** + Dolomitenzauber im Hochfleimstal

hotel **NCOra** 

1-38037 Predazzo - Hochikemstal - Dolomien - Italia Tel: 0462/51651 (3 Lin ) Vorwahl D ii. C H: 0039462 - 3, 040462

Spezialpreise Weiße Wochen ab 7.1.82

Felothurns

oberhalb Brixen (850m) Eisacktal

Kennen Sie schon Feldthurns, den freundlichen Ferlenkennen Sie schon Feldthums, den freundlichen Ferlenort, das Wander- und Ferienparadies in Südtirol, im
Eisacktal, 3 km von der Autobahnausfahrt Klausen
entfernt. Besondere Attraktionen: Konzerte, Ausstellungen, Uchtbildervorträge im Renaissanceschloß ufür Aktiv-Urfauber: Reiten, Schwimmen, Kegefn, Wandem; 14 herrliche gut gepflegte Wanderwege für alle
Erholungssuchende. Skilauf und alle Wintersportmöglichkeiten in
pächster Nähe.

Kommen Sie nach **Feidtkerns**, wandern Sie sich gesund! Nebenbei bletet Feidthums eine hervorragende Gastronomie. Weitere Infor-mationen: Verkehrsbüro, 1–39040 Feidthums, Tel.: 0039/472/452 90. Hotel Feldtherner Hof, 44 Betten. – Alfe Zim. m. Du/WC, Restaurant, Café, Aufenthaltsr., Garage, Sonnenterr., Lift. HP ab DM 40,-, VP ab DM 48,-. Tel.: 0039/472/453 33 – Fam. Dorfmann.

Oberwirt – gut bürgerl. Gasthaus m. disch./ital. u. einheim. Küche; 50 Betten, Du/WC, Garage, Kegelbahn, Sauna, Solarium, Whiri-Pool. HP DM 34,-, VP DM 42,-. Fam. Brunner – Tel.: 0039/472/452 12. Gasthaus 38 gemwirt – beliebt. Aus(lugsziel, Woldn. (1000 m), Familienbetr. Zim. m. Du/WC, 55 Betten. VP DM 38,-, HP DM 32,50 – Fam. Gasser – Tel.: 0039/472/452 14.

Gasthof Vaterwirt – 56 Betten, Komf., Haflenbad, Sauna, Solarium, Südtiroler Spezialitäten; HP DM 46,-/VP DM 56,-. Fam. Youber – Tel.: 0039/472/452 25.



im Tal des Blathions, wo self Jahren internations

angehalten werden, dort ist duch des ideale steme werden, dort den bestprapanerten Abfahrten v Kronplats in dieser einmeilt op der MISTER op Witholandschoht hegt der AMSITZ.

GOLLER in I-STS NIEDERASENTANTHOLZ, Tel 0039-474/84455 (46455), ein bdu-erliches, troidtloneiles Amwesen, gemütlich u. behagslich ausgestatet mit jedem Komfort, we freundliche Gastgeber Sin betreuen HP inkl. Gratis-Zubringer-dienst u. d. Littonlagen, Gabelfrühst, wechentt Tiroler Abende m Buttet DM 35/48. Noch Buchungsmöglichkeiten. Wenn Sie Ihren Sommerurfaub in einer naturparkähnlichen Landschaft verbringen mächten, fordem Sie bitte Prospekte u. Preise an. Saison v. Pfilogsten b. November. Auf Ihr Kommen treut sich Fom. Leiter. ANFAHRT: München/Brennerautob bis Brixon, Richtg PUSTERTAU OLANG/RASEN.

Roichl. Nouschnoo – 40 km horri, Piston –
Schnoosicher bis nach Ostern

Das maßgeschneiderte Haus für den Wintersportler mit den vielen Extras –
60 m von den Liftanlagen entiernt. Rufen Sie uns bitte an, oder fordern Sie
unser Winter- u. Sommerprogramm an.

Sporthotel Obereggen, 1-39050 Obereggen/Südtirol/Dolumiten Tel. 0839-471/615797, Telex 401205, Dir. G. Weissensteiner

WANDERN
SONNEN
SCHWIMMEN
SCHWIMMEN
Stulk (1300 m, 26 km von Meran) auf der Sommenseite des schonen Passeiertals, Herri. Wandergebiet. Behagi Zim. m. Bad od Du/WC Gemiti Aufenthaltst. mit Bar. Ritneßraum, Ozon-Hollenbad, Solonium. Rischtennis, Legewiese, überdachter Parkpl. HP mit reicht, Frühst. ab DM 59.-. Günstige Pauschalangebote ab 15. 4. bis 31. 5. 1985. Prospekt anforderni
Fam. Kuprian, I-39015 Moos/Stuls - Passelertal/Südt.
Tal-Direktw., 9039/475/8 58 44

#### 

## adria .... meer !!!

STRANDHOTEL MERIDIANUS \*\*\*\* STRANDHOTEL COLORADO \*\*\*
Garentiert seuberes lifeer.

Garantiert seuberes Meer.
Tradition und Gastireundschaft. Hotels der
Cheridasse, in herticher Lage am Meer, umgeben von einem tilchten Sternpinien-Park,
Privatstrand, olympisches Schwimmbecken,
Sauns, jeglicher Kontiort und Vergnügen, tedelites Bedienum, sympathisches und
gemütliches Milleu. Ausgez. Kü., Frühstücksburfet. - Unterhaltungs- u. Galsebende F
Sie Prosp. u. Sonderprogr. I. unsere Gaste a
Tel. 0035431/422412-422264



En Haus mit Tradition - **HOTEL LA ROSA - 1-47853 CATTOLICA** (Adria) - Tel 1039 541/96 32 75. Geführt von den Besitzem Fam. Maestri. Direkt am Meer ohne Zwischenstraße. 2. Kategorie. Höchster Komfort. Bestanerkannte Küche. Autoboxen a. Haus, kostenlos für Hausgäste. Garten. Fordern Sie unverbindl. Ange-bot m. Prospekt.

HOTEL HIRAMARE - 1-61811 GABICCE MARE (Adria). Mod. Hotel mit Jegi. Komf.; dir. Aufenthaltsr.; breiter Privatstrand, Autopark, Gr. Garten (ca. 2000 m²) mlt Frühstlicksterr, zum Meer. Abwechslungsreiche Kliche, Günstige Preise. Fam. Berti. Telefon 0039541/96 13 03. Geöffnet ab 1. Mai.

Zw. Meer u. Hitsel-des sind ihre Ferien 1983! HOTEL ALEXAMDER 1-4191! GABICCE MARE (Adria) Tel. 0039541/96 11 66. Telex 550 535 GAB (per Alexander). In unmittelbarer Meeresuble. Ruh. Lage – prachty. Aussicht. Von Bes. geführt. Hochmodern. Micht zu groß (50 Zl. m. Bad/Du./WC/Balkon m. Meeressicht). Vollkomfort. Gr. Garten m. Schwimmbad. Parkpl. Tadellos, erprobt u. anerkannt sind: die Kinche (Speisenauswahl), Keller und Service. Angemess. Inkl.-Preise. Unser Angebot wird Sie überzensen.

HOTEL SORRISO — LIDO DI CLASSE (Rovenau) Via Fratelli Vivaldi 33. Ruhige Lage, Pinienwald, dir. am Meer, Zi. m. Du./WC/Tel/Balk. m. Meerbl., Lift. Meni n. Wahl, Parties. Partipl. Möglichkt.: Tennis, Swimming-pool, Boccia, Minigolf, Windsart. VP.: Yors./Nachs. L. 22 000/24 000, Hocha. L. 27 000/31 000, alles inkl.

GRAND HOTEL DON JUAN 1. Kat. 口图图目 20 LUNGOMARE ZARA - 64022 GIULIANOVA LIDO -ADRIA ABRUZZEN Or. a: Meer, Priv. Strand, Swimmingp., 2 Tennispl., jegt. Koraf. Priv. Partipl., 2Lm. Bad/WC, Minibar, Menii n. W. Kinderspielpl., Planobar, Tel. Direkt 003985/863822 - TELEX 600081 Oder Antheldung Frau A. Gossner Hochstrasse 19,8839 Turkheim Tel. 08245/725

## Club Hotel Adriano

Udo Adriguo (Ravenza) Adria
Erstkiassig, dir. am Privatstrand. 3 Tennispilitze. Garten, Schwimmbad, Solarium,
Bocciabahn, PKK-Abteilung, Geschlossener Parkplatz. Restaurant m. Memil à la Carte. Frühstlick-Biffet. 3 Bars. Tennisturniere. Feste im
Schwimmbad u. freie folkforistische Verunstaltungen. Vollpension: Voru. Nachsaison L. 35 000. Hochs. L. 45 000. 50% Kinderrahatz. Pfingstsonderungehot vom 1. 5. bis 12. 6.: L. 30 000. Tel. 0039/544/49 40 33-34.



CESENATICO (Adria) HOTEL HOLST

Brstki. am Privatstrand. Zimmer m. Du/WC, Balkon. Meeresbl., Menüauswahl. V
Wind-Serf-Benotzung inh.: Vor. u. Nachsaison L. 25 500; Mittels. L. 30 500; Hochs
L. 36 000. Vor. u. Nachsais. Strandgab. gratis. T. 0039/547/82904, priv. 364419



Milono Morittimo (Adria) HOTEL ASIAGO a. Priv.-Strand. Alle Zi. m. Bal-Mecresblick. Überdachter Park-Menti nach Wahl. Vollpension

MILANO MARITTIMA (Adria) HOTEL CHER!

Nahe am Meer in ruhiger Lage, Alle Zimmer m. DU/WC, Balkon u. Tel. Ausgez. Küche, Familiäre Behendlung. VP: Vor- u. Nachsal-son L. 20000; Mittels. L. 24 000; Hochs.



HOTEL SAVINI

Erstklassiges Hotel direkt am Strand in ruhi-ger Lage. Alle Zimmer m. Tel., Bad. Dusche u. Balkon. Meeresbi. Aufenthaltsrämme. Fern-seh-, Leseraum. American-Bar. Tavernette m. Kimsanlage, Garten, überdacht. Auto-park. Restauramt, internat. Küche, Prüh-sthekshöffett. Volipension: Vor- u. Nachsai-son L. 35 000; Mittels. L. 39 000; Hochs. L. 49 000, alles inkl. Man spricht deutsch. Bes. u. Left. Pam. SAVINI – T. 0039/544/82 76 10. Für Auskünfte: Tel. 089/36 65 79 – München.

CESENATICO (Adria) HOTEL ROXY

Brstil. am Privatstrand. Zimmer m. Du/WC, Balkon, Meeresbl., Menikuswahl. VB
Wind-Surt-Beautzung inh.: Vor- u. Nachsalson L. 25 500; Mittels. L. 30 500; Hochs.
L. 36 000. Vor- u. Nachsals. Strandgeb. grutis. T. 0039/347/82004, priv. 364419



MILANO MARITTIMA (Ravenna) Italien

GROSSES GEHEIZTES SCHWIMMRAD + EIGENER ● TENNISPIATZ + WASSERSKI. Direkt am Privatstrand - KIIMA-ANIAGE ☆ Moderner Neubau, Z ●
Uffe, oile Zim. mit 8ad od. Dusche, Bolkon u
Telefon (ouf Wunsch Kühlschrank) Ruhige Lage im
Pinierwald - Eigener geschl. Parkplotz - Gr. Garten mit Tischtennis - Americanne Küche mit Menti å å
la carte. Verlangen Sie unser Angebot und Prospekt mit.

## PYANIENIS OF EATHYLESIA

Ital. Riviera + 18011 ARMA DI TAGGIA bei San Remo, Hotel VITTORIA -1. Kat. Luxus - 2 Hollen- n. 2 freie Schwimmböder mit geh. Meerwasser. direkt am feinsandigen Strand. Tel. 184/43495 - Telex 271345. Anch Appartem. Residence für 2-6 Pers. Verlangen Sie Proceste

moderne FERIENWOHMINGEN für 2-4 Pers, zentral-50 m vom Strand, Günstige Vor- und Nachsaisompreise. Inf. Hotel Vil 12 Elisa – 18012 Bordighera, Tel. (0039184) 26 13 13

ALASSIO – HOTEL NEW WEST END, Telefon (0039/182) 4 22 30.

Am Meer, reserv. Strand, alle Zimmer mit Bad od. Du., WC, Balkon zum Meer, Vollo., mit Menti à la carte. Gesellschaftsraum/Taverne, Garage, Parkolatz.

Bestitzer geführt. T. Skieste Varianne St. Dennadd General St. Dennadd Gene

ALASSIO/Riviera HOTEL S. LUCIA Dir. Novello, Tel. 182/4 97 34 od. Neubau, elle Zim. m. WC, Bed u. Dusche. Dir a. Meer, Lrift, Menú à la carte

#### 

## Lieben Sie es, sich vom widerspenstigen Charme der Natur gefanger nehmen zu lassen, Streitzüge durch eine faszinierende Urlandschaft zu machen oder an einsamen Stränden, umspült von kristaliklarem

# IA! SARDINIEN

und Gastronomie wartet auf Sie. Vergunstigungen in der Vorsaison Rabatt für den Autotransport

mit ihren leuchtenden Stränden.

Die Insel der Nurager





STAATLICHES ITALIENISCHES FREMDENVERKEHRSAMT (E.N.I.T.) 4 DUSSELDORF - BERLINER ALLEE 26 - TEL. 377035 - 377036

## Vitalität:

**A**ltere werden jünger. Jüngere werden schöner.

assen Sie sich verwöhnen. Kuren Sie sich jung und schön: n zwei der ganz grosse talienischen Kurhotels. Topkomfort, Topservice, Erlesenes aus Küche und Keller, Sport und Unterhaltung, Mehrere (urabteilungen mit dem letzten Knowhow der Thermal- und

H eilanwendungen:
Original-Fangopackungen,
Båder. Inhalationen und andere
Kuranwendungen gegen Rheumakreis, Neuraigien, Kreistaufstörungen, Beschwerden der Atemwege, Haut und gynäkologischer Art... oder einfach Ferien vom Ich. Ischia oder Abano? Treffen Sie

Die grosse Wohltat für neue Lebenskräfte:

HOTEL TERME DI AUGUSTO Via Campo 128
Tel. 0039/81-994,944
Telex 710635 AUGUST
1-80076 LACCO AMENO
(Insel Ischia)



ISCHIA TERME!!! Kur und INSEL ISCHIA ILACCO AMENO (Italien) Ihram Urisub.
-Hotel Terme La Paca
Hotel Mediciamum - Sichisameraterme Hotels in herri.
Lage. Mod. gemüll. Hotels mittan in Walenaries alemaille.

Salsomaggioie Terme staat!.

Bäder, Fango, Inhalationen, Scheidenspülungen: außergewöhnliche Hellerfolge bei Rheuma, Arthrose, Bandscheibenschäden, Hals-, Nasen-, Bronchialentzundungen, Frauenteiden. Spezialkur geger rhinogene Schwerhörigkeit. Modernste Thermalanlagen, gepflegte Kurhotels, Hotels und Pensionen, gros-se Parks, herrliches Thermal-Hallenbad mit Jodsolewasser, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot. Auskünfte / Prospekte kostenkos: TERME S.p.A. - 143039 Salsomaggiore - Tel. 0039524/78201 - Telex 530639

Jodreichste Solequellen zwischen Gardasee und Riviera

Sonderprogramm Auto — Bahn — Flug

Dass man in Abano/Montegrotto Rheuma (und westere 20 Heltanzeigen) erfahrungsgemöss mit spurbarer, anhaltender Besserung behandelt, ist weltbekannt Die Fengo-Thermalkur rewistsert Zellen, entachlackt den Korper, hebt den Leberstanus und lockert stade Glieder Ganz-, Teil- und Gesichtsfrangos verjungen und verschonern, Individuelle med Betreuung Hochmoderne Kurabtellung

Hugel, Schwitzgrotte Tennis Kein Kurzwang VF ab DM 73 -

Kurbotel Terme W'
AUGUSTUS

003949/79.32.00

## [Fango-Info] ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG** Auskunft und Anmeldungen für Kur gegen Arthritie -Rheuma - Ischias - Entschlackung - Idealer Urlaub (Thermal-Hallen- und Freibad, Tennis usw.) SONDERPREISE MIT KUR für 2 BLAUE WOCHEN

BUS-Reise ab München inbegriffen VP (laki, MWST)
A B C
DM DM DM BLAUE WOCHEN ABFAHRTSTERMINE 26.2 - 12.3. - 4.6. - 18.6. - 2.7. - 16.7. 30.7. - 22.10. - 5.11. 1430- 1300- 1180-1500- 1380- 1260-1570- 1450- 1340-9.4. - 21.5. - 13.8. - 8.10. 26.3. - 23.4. - 7.5. - 27.8. - 10.9. - 24.9.

REISEGEPÄCK-VERSICHERUNG INBEGRIFFEN Abono Terme - Via Bazann 2, Ruf 687154, TX 430240 Torerm München - Amulistraße 4/8, Ruf 594892-591816, TX 529588 CURA o Stuttgart - Irm Rb. Mermari, Lautenachloger Straße 20, Ruf 296629 TX 722287 Köln - Burgmauer 4, Iam Domir Ruf 246414 TX 8883357 CURA d

ist die FS-Nummer der Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG. Bitte vermerken Sie auf Ihrem FS: "Für DIE WELT/WELT am SONNTAG Reiseanzeigen."

217 001 777 as d

े। मध्य

्राच्या साउँ 🛱

pod silik

agrade 11 CM-

"igentlich

Thereigh William The Strategy

## Bayers - Sobwarzyald

der heißen

Bei den gesunden Fünf von

durch die Kurverwaltungen bzw.

Verkehrsämter: 8397 Bad Füs-

sing, 8345 Birnbach, 8399 Gries-

bach i. Rottal, 8402 Bad Abbach,

8425 Bad Gögging.



Ihr Kur-und Erholungsort im sonnigen Südbayem. Schwefelhaltige Thermalquellen (56°C), Kurmittelhäuser, Thermalhallen- u. - freibäder (30-37°). Außergewöhnliche Heilerfolge bei Rheuma, Wirbelsäulenleiden, Unfallfolgen, Lähmungen, Arthrosen, Kreislauf-Durchblutungsstörungen, Altersbeschwerden. Umfangreiches Kultur -, Sport - und Freizeitangebot, gepflegte Gastlichkeit.

Prospekte: Kurverw. 8397 Bad Füssing, Tel. 08531/21307.

## Kurhotel Wittelsbach Sagr Bad Fussing Tel. 08531/21021 - 23

Kurhote das gediegene Haus m. familiarer Afmosphäre bietet Ihnen alle Zimmer m. kurhote wc. Du, Balk u, Tel., gemütt. Restaurant, großzüg. Aufenthaltsräume, Facharztpraxis, Massage- u. Bäderabteilung. Halfenbad u. Fitneßzentr. m. Sauna, Hot-Whiripool. Sonnenstudio u. Kosmetik. 8397 Bad Füssing, Birkenailee 9, Tel. 08531/21618-17



**Appartement - Hotel Schweizer Hof** 8397 Bad Füssing, Thermalbadstaße 11, Telefon 08531/21081. Thermalhalk 37 C. Arzt - und Massage - Praxen. Restaurant. Tiefgaragen - Liegewiese - Fen



Rimbochhiefet im Land der heißen Quellen das ideale Klima. Erstens wärtlich: 350-500 m hoch, im südlichen, mederbayenschen Hügelland zwischen Donau und inn. Zweitens landschattisch, in rein ländlicher Um-gebung ohne Industrie, nobe der Grenze zu Oberöster-

noch wirklich persönliche Betreuung. Und das in der Rattal Terms mit ihrem heilenden Therneun bodefreudigen Becken (28-38°C) wie in unseren preis-Prosp. mit attrakt. Spezialpauscholen kosteni. v. Ver-kehrsomt, 8345 Birnboots.T.08563/1314 Birnboch ist immer

reich, doch olitourisch! Drittens menschlich:

direkt am Kurpark. Alle Anwendungen im Hot beheizter Bodemantelgang zur Rottal Terme. Prof.-Drevel-Straße 16, Telefon 0 B5 63/548

Apparthetels Rottaler Hof (Brunnaderstraße 4, Tel. 08563/545) und Sommenhof Brunnaderstraße 16, Tel. 08563/7335; App. v. 25 bis 50 m<sup>2</sup>, Inklusiversee Enzel ob DM 26.-, Doppel ob DM 38,-. Arct und Mossage, Filmes und Fernsehen im House. Sonderarrangements.

Birnbacher Appertementhaf. Edusive App. tsep. Schlaf- und Wahnz, incl. Radio/TV. sop. Kiche, Bad, Bakon. Pro Tag (bis 4 Personen) DM 32- 45, - Telefron 08561/6605 + 6339

Notel Albe Post. Führendes Hour mit anerkannt guter Küche. U.F EZ DM 32,-735,-, U/F DZ DM 28,-30,- Aufschlag HP DM 14,50, VP DM 22,50. Hofmank 23, Telefon 08563/684

Appartements

Großzügige Appartements mit separate
de DM 40,- im DZ, de DM 31,- im EZ.

Litaniverena, Frühstück, HP oder VP möglich Inklusivareise. Frühstück, HP oder VP mö 200 m zur Therme. Brunnaderstraße 10, Telefon 085 63:/1301

Sanaterium Chrysantihol. Direkt an Kurpark, die Anwendung auch Naturheilverfahren, Diötresta Brunnaderstraße 7, Telefon 0 85 63 / 5 43



## Dreiguellenbad

Staatlich anerkannter Heliquellen-kurbetrieb. Kurmittelhaus. Für Ihre Gesundheit: 3 Thermal - und Mine ralquellen. Heilanzeigen: Riheuma, (Wirbelsäulenschäden - Unfallfolgen), Herz - Kreislauf - Verdau - ungs - und Stoffwechselleiden. Kurhotels, Kurheime, Pensionen und Sanatorien mit allem Komfort. Badeärzte, Massagepraxen. Kur zentrum Dreiquellenbad, auf einem Hochplateau erbaut. Sport möglichkeiten, 100 km Wander

wege ( mit Waldehrpfad ). mit Thermalzentrum - den Luftkur-ort Griesbach i. Rottal (Niederbay.) Auskünfte erteilt gern die Kurver waltung. PLZ 8399 Griesbach Telefon 08532/1041

Landgasthof Schatz

Hotels

Aquanti/



## Thermalbadezentrum

## Griesbach Rotta

8570 Pegnitz-Hollenberg 1, tweiz, Tel. 09241/21 49. Komfortzimmer, sehr ruhig. Sauna, So-arium, Übernachtung mit Frühstück. DM 25.-. Prospekt anfordern.



## 3x gesund

**Bad Gögging** 

Pauschalkuren vom Verkehrsamt 8425 Bad Gögging, Tel. 09445/561

ging: erstem House, drebt on Kurpork, die An-wendungen im Hause, beheizter Bodemontelgang zur Limes-Thermo. Am Brunnenforum 6, Telefon 09445/8291

thetal Misseye-Diene. Neveröff nung". 50m au Thome, Lit., Restaurant, Massage-prasis. App. ab 25 m², keine Nebenkosten. EZ 26, -, DZ 39,50. – Limestherme 3, Telefan D9445/8238

Ims Land der Frankes fahren?

Mod. Gutsbetrieb zw. Bernberg und Coburg bietet erholsamen Urhaub in waldt.
Landschaft. Herri. Ausfrügsziele, Wanderwege; Zl. f. k. u. w. W., Etagendu., eig.
Schwimmbecken, rustik. Keiler; selbstgeb, Brot. Bauernwurst, Tennis, Reiten,
fallierd. etc. in Ebern; Kinder Ermäß.,
Hunde angen. Übern. m. Frühst. DM 17.Abendessen mögl. Hauspr. E. v. Rotenhan, 8603 Ebern-Rechbach, T. 09355/250

## ...ins Land **Buchen Sie jetzt!** Vom 8. Jan. - 1. Aug. 1983 und 1. Okt. - 19. Dez. 1983 3 Wochen wohnen 2 Wochen bezahleni eilbereichen des Hau

**GRIESBACHER HOF** 

Niederbayern sprudeln sie bis 65°C heiß aus den Tiefen des Urgesteins. Ihre Heilkraft und die durch und durch gemütliche Atmosphäre machen eine Kur grosen komorzanen Appare n Traumlage direkt am Kurpen n/Loggie / Farb-TV. Separata s. 2 Personen App. pro Tag ab DM 29,-- bis DM 95,--. oder einen Gesundheitsurlaub bei uns ebenso erholsam wie erlebnisreich. Informationen über den Coupon oder direkt

Tel. 08532/1074

Zu jeder Anschrift gehört



**KOMFORT-HOTEL GUT GIESEL** pland des SÜDLICHEN BAYERISCHEN WALDES Wirgarantieren Erholung fam vom Wassentourismus, für alle Jahres stimmt: Tennis, Retien, Kutschfahrten, Sauna, Schwimmhalle, Sc

Sie wohnen in landschaftstypisch exklusiv eingerich rollstuhlgeeignet, Appartements, Gutshofzimmern. is 110,—DM. HP und Diät möglich.

HOTEL GUT GIESEL 8391 Feuerschwendt, Post Neukir-chen v. Wald/bei Passau Teleton 085 05/787-9 · Telex 57 797

URLAUB IM HOTEL JAGDHOF (Bayer, Wald)
Ideal für jede Jahreszeft
tel m. eig. Hallenbad (28° C). Sanna, Solarium, Z. m. Dü/WC.
118° 2 Kasalb. Tarabid. Englisch Sti. n. i englistfichen.



## Badenweile

Erholung im Land der Thermen und des Weines Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632172110

Ruhig und zentral gegenüber Kurperk und Beden Billegen. 2 Heiler bilder, Sauns, Solenium, Geragen, Lift, Zipmen mit allem Komfort, Gestehans, neu, mit ellem Komfort, Fernillenbessleb, Teleton 1783: **Hotel Post** mit Gästehaus

**Hotel Ritter** 

**Hotel Viktoria** 

Vogelbachhof

Forelienhof EZ DZ Foreller Prospekt gerne auf Wunsc 8398 Gnesbach I. Rottal Thermalbadstr. 24 Kurklinik

die Postleitzahl

Gelenke, Muskeln, des Bindegewebes und der Nerved zonte Herz-gelenke, der Nerved der Nerved zonte Herz-gelenke, der Nerved der Nerved der Nerved zonte Herz-gelenke, der Nerved der

nneig schöne, rukige Aussichtsläge, 3 Min, zem Kurpark und Sädern. Intet, alle Zimmer mit Durwic, Tel., Balkon, Bide gepflegte Atmos -ära und gute Kliche erwecten Sie, Telefon (7632/5037.

## Rheuma, Arthrosen Bandscheibenschäden Unfallfolgen

Der angenehme Aufenthalt im sonnigen Rheintal Inmitten von Reben und Obstgärten, zwischen den Schwarzweidbergen und den Voges erstützt ihre Kur sehr vorteilhaft. Bei uns körmen Sie in ländlicher Umgebung richtig ausspannen.

Wir senden ihnen gem unseren Kurprosp KURVERWALTUNG 7841 BAD BELLINGEN - Toleron (0.76 35) 10 25

## 0217 001 777 asd

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabtellung DIE WELT/WELT am SONNTAG

rana ang kalang ang kalang s

Halbpension in Winkel schon ab

725.— DM pro Person

Aktivurlaub 
Angelurlaub

beim Winzer ● Ferienwoh-

Betätigung ● Gestalrungsvor-

schläge zur Urlaubsunterhaltur

## Urlaub zwischen Wald und Reben

Familienfreundlicher "Rheingau-Taunus" -Uber 40 Angebote für Familienurlaub am Rhein und im Taunus

Grün-Goldener Familienurlaub Seniorenurlaub

160,--- DM pro Person mit erwei-tertem Frühstück ● Grün-Goldene Gratisleistungen (Wanderungen, Ausflüge, Kinder-betreuung, Begrißungstrunk, Abholung vom Bahnhof usw.) Grin-Goldene Extras

(Erweitertes Frühstück oder Frühstücksbufett, Menüwahl à la carte bei Halb- und Vollpension) ● Grün-Goldene Zeiten (z.B. 2 Wochen Urlaub zum Preis

von 10 Tagen) Kinderermäßigung in der Regel 100% bis 3 Jahre und 50% ab 4 Jahre bis 10 Jahre

Am schönsten Strand von Cucheven. Nähe Kugelbeke - Halle+Kurpark. Alle ZI. m. Du/WC, Teil, Radio. Lift, Hallenbed, Saune, Solarium, Koemetik. Restaurant, Bierber m. Tanz. Scheren-Kegelbethnen, Geragen, Parhpistz. Priv. Kurmittelhaus, elle Kassen. Dislyse 100 m. U/Fab 42,- HPab 58,-DM.

Bls Mail Pauschalangebote (suffer 1.4.-10.4.) z.B. 8 Tg. wohnen, 4 Tg. bez. 2190 Cuxhaven Döse, Tel. (04721) 470 91

Bronchien

Stranden Luft wie Sek:

— die reine

Vordseeluft

Wocken wohnte, net

Vordseeluft

Wocken wohnte, net

Vordseeluft

Fordern Sie unner Angebot an

Septemble Heinal Langeoog

4 Wocken wohnte, net

Vordseeluft

Wocken wohnte, net

Wock

292,-DM pro Person mit Fruh-3 Wochen mit Programm und Vollpension ab 710,-DM pro Person Wandern im Grenzland der Römer l Woche Wanderprogramm mit Halbpension in Idstein schon ab

340,—DM pro Person Die Rheingauer Weinreise 12 Tage Wein, Kultur und Unterhaltung mit Halbpension in Kiedrich schon ab 698,— DM pro

Ostern <u>pauschal</u> l Woche Programm mit Voll-pension in Stephanshausen schon ab 310.— DM pro Person

Rheingau-Taunus; Schönheitsurlaub am Rhein 6 Tage Schönheitsprogramm

Lessen Sie sich von der Vielfalt der Urlaubsmodiichkeiten und den Preisen überraschen und fordern Sie noch heute den Katalog an.

Weitere Angebote aus dem Urlaubskatalog 1983: ● Kegelurlaub am Rhein ● Ein-Kreisverwalting Amt für Fremdenverkelt tagsprogramme Pauschalkur in Schlangenbad Seminar Tafelfreuden mit Rheingau-Wein Rheinstraße S 6220 Rüdesheim em Rhein Telefon (06722) 30 41 Ich bitte um den Urlaubskatalog '83' Weinseminare ● Hobby- und

● Ferien auf dem Bavernhof und nungen Campingplätze
Schwimmbäder Sportliche

PLZ/Ort

## Nordsee - Niedersachsen - Schleswig-Loistein - Ostsee

# HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebed Norderney ganzjährig geöffnet Ein neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und dennoch nuhig. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Telefon/Ferb-TV, Zimmerservice, Sauna, Garten, Solarium, Dampfbad, Hot-Whirl-Pool. Kinder und Hunde gemgesehene Gäste. Friedrichstraße 11, Telefon (04932) 8 10 44/46, Telex 27214



St. Peter-Ording Schullandheim (Nahe Zentrum), seh gepflegt. Termin kurz/ristig für 36 bis 35 Pers. fret. 16. 6. – 30. 6, 83 Telefon 84843/25 67

COLUMNIA COLONIA DE CO Bis 15.5.83

Bett und Bad pauschal Informationen: z.B. 7 Übem./Frühst. u.1 Wellenbad täglich: Kurverwaltung 2242 Büsum 1 Privatzimmer DM 122,50 Zi. m. Du. + WC DM 171,50 Tei. 04834/80 01 Halbpension, Hotel DM 301,- (Zl.m.Du. + WC)

Deiche, Watt und Meer, Auch mal an die Gesundheit denken, privat oder per Kurantrag. Modernes Kurmittelhaus, Meerwasser Schwimmhalle, Tennis und Squash-Hallen. Fischereihafen, Stundenfahrten in See, gemütliche Kneipen - schicke Restaurants Utlaub ohne Langeweile.



Hotel Seegarten d. filhr. Haus dir. a. Strand. Vollo. 90,- bis 99,- DM.
Bitte Hausprosp. andordern. Tel. 94854/20 12

Behagi, eingerichtetes Haus: großes Hallenbad, Seuna, Solarium, Kaminzimm Gemytliche Zi. m. Bad/Du., WC, Balkon, Telefon. FS auf Wunsch Lage: im Grüne direkt am Strand. Großer Garten. Fordem Se unseren kostentosen Hausprospekt a Mehr sagt Ihnen gem Familie Wittmaack. Tel. 04834/20 71-72 Strandhotel Hohenzollera Eröffnung 1. 5. 1983 Strandstr. 2, Tel. 04634-2293 (b. 1. 5.: 040-220535 v. 8.30-17 Uhr, ab 18 Uhr u. Sa./ So. 04531-81966). 43 Komt.-Zim. m. 9ad, Tel., Ferra., Ba., dir. a. Deuch m. alg. Brücke. Ülfr. ab 42-, Volip. ab 68,-, auch HP

Strandhotel Erlengrund in 2242 Büsum

Hous Seepferdchen am Strand, ruhiga Lago, kpl. Appartem. m. Forms. f. 1-5 Parts., Tel. 0483481 60 Hotel Dohrn's Rosenhof 2242 Büsum - Deichbauser

Ein Kleinod an der Nordsee, Halbpens, v. 55-79,-. Sauna, Kosme

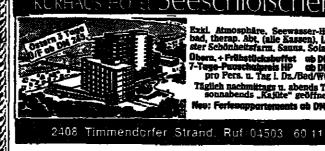

das

auf Sylt

Günstige Angebote

in der Vorsaison

bis Anfang Juni 1983!

Info: Kurverwaltung

2280 Rantum/Sylt

Tel. 04651/6076

Obera, + Frühstlicksboffet ab DM 61,-7-Tage-Pauschalpreis HP ab DM 69,-pro Pers. u. Tag i. Dz./Bed/WC. Täglich nachmittags u. abends Tanz, sonnabends "Kajilte" geöffnet.

**Große Liebe** zur kleinen Insel Nordseebad

Sudichel Jordsee KURVERWALTUNG, Abl. 26 Postlach 120 2985 Nordseehelibad Bal Tel, 04939 / 161 + 305



Städt. Kurverwaltung 2410 Mölin Tel. 04542/ 70<del>9</del>0 + 70 99 MÖLLN Kneippkurort im Naturpark

auenburgische



**Nordseeinsel** Langeoog Erieben Sie den Frühling auf Langeoop Lassen Sie sich verwöhnen im Appartement Hotel
DEUTSCHES HAUS emüti. Appertemente, erstid. Küche I Woche Vollpension ab DM 320, ein Kind bis 6 Jahre kostenfrei.

Tel. 04972-257

Liebe Leser Schreiben Sie bitte die Chiffre-Ar, mög-lichst deutlich, warm Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie ersperen sich damit Zert und umnötige Rückfragen.



2970 Emden, Tel. (04921) 25101

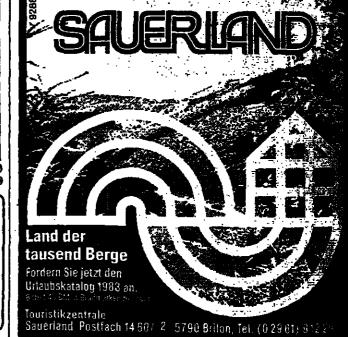

g Theodore Section (Section 1997)

Zwischen Winterberg u. Wildingen wohlen Sie preiswert-n. bieten ihnen gepflegte Räuser in waldreicher Gegend. Hallent hahn, Tretbecken, Grillplatz und ein großer Kinderspielplatz w Ausktwit z. Prusz. Verkalvanna den großer Kinderspielplatz w

Abselts v. Yerkeltr — verkehregünstig — Wochenend — Klazurlaub Hotel Zur Post Haffenschwierunked - Saune - Fitnebreum, alle Zim.

Hotel Zur Post mit Du./WC, Tel • reizvolf für Wanderfreunde Ideale Tagungs- u Seminarskume, 15 – 80 Pers. @ Kinderern 5963 Elsborn bei Balve (Sauerland), Tel. (0 23 79) 6 98 – Bitte Hetz

In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungen und Angebote in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden GeldbeuteL





## KATALOGE

finter Air (Inter Air Voss Reisen GmbH, Triffistraße 28-30, 6000 Frankfurt/Niederrad): "USA und Canada" – Nordamerika satt, lautet das Motto des 83er Kata-logs. Das Programm umfaßt ABCund Linienflüge in die USA und Canada, đazv ein reichhaltiges Angebot' von Busrundreisen, Kanutouren, Abenteuerreisen und Arrangements für Mietwagen und Wohnmobile. Preisbeispiele: ABC-Flug von Frankfurt nach New York, mit Rückflug ab 939 Mark Eatmals gilt für alle ABC-Flüge nach Nordamerika eine 25prozentige Ermäßigung für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. Eine 20tägige Erlebnisreise mit Wagen, Kanu und Reiseleiter durch British Columbia kostet ab 1945 Mark, dazu kommt der ABC-Flug nach Vancouver für 1395 Mark: – Ein ähnliches Programm offenert der Katalog "Australien" Neusseland, Südsee, Ostasien". Eine Woche Australien mit dem Mietwagen wird ab 249 Mark angeboten. Besonderheiten sind Ferien auf einer Schafsfarm und Safaris. So kostet zum Beispiel eine 23tägige Safari quer durch Australien über 9900 Kilometer ohne Flug ab 1996 Mark.

Orion-Interconti (Orion-Interconti Touristik GmbH, Königstra-Be 66, 7000 Stuttgart 1): "Sommer "83" – Ganz im Zeichen eines sonnigen Urlaubs steht auch der neue Katalog. Neben zahlreineue Katalog. Neben zahlrei-chen Angeboten für Griechen-lond, Israel, Türkei, Ägypten und Marokko, ist die Insel Zypern als Reiseziel hinzugekommen. Preisgünstiger als im Vorjahr sind Ferien in Marokko und der Türkei reisguisager as im vorjant sina Ferien in Marokko und der Türkei, die Kosten für das griechische Festland blieben konstant. Erst-malig wird eine Kibbuz-Mietwagentour durch Israel angeboten. Neben der reichhaltigen Hotel-Auswahl gibt es ein umfangrei-ches Rundreiseprogramm. Eine achttägige Fahrt durch das klassische Kreta mit Flug, Bustransfer und Halbpension wird ab 1382 Mark angeboten. Ein sechstägi-ger Segeltörn entlang der türkischen Küste, im Rahmen einer 15tägigen Reise, ist mit Flug, Un-terbringung und Halbpension ab 2064 Mark zu haben.

eibenscha

A Company of the state of

EAST of the Victor Controller

The state of the s

ervange in engeringen

Sof Travel (SOF Reisen AG, Mottackerstraße 11, CH-8052 Zürich): "Traumstrände der Karibik" - Sechs Inseln der Karibik mit zwölf Spitzenhotels offeriert der Schweizer Veranstalter. Dazu siebentägige Karibik-Kreuzfahrten auf der "Cunard Countes" von San Juan nach Venezuela, Grenada, Barbados und St. Lucia ab Schweizer Franken.

Preisbeispiele: Eine Woche in Puerto Rico inklusive Flug kostet ab 2595 Schweizer Franken, auf Barbados ab 2495 Franken. Alle Angebote gelten für Abflüge in der Schweiz. Wird die Reise ab Brüssel gebucht, reduzieren sich die Preise um jeweils 400 Franken.

American Express (American Express Reiseorganisation, Main-zer Landstraße 46, 6000 Frank-furt): "Amerika individuell – USA/ Kanada 1983" – Dem Trend zur Individual-Reise entspricht das neue Programm des Veranstal-ters. Der Katalog enthält Angebote für Linien- und ABC-Flüge, für Flüge innerhalb der USA, für Mietwagen- und Busrundreisen sowie für Hotelaufenthalte in den bekanntesten Städten Nordamerikas. Einige Preisbeispiele: Eine elftägige Busrundreise von Atlanta durch den Süden der USA kostet inklusive Hotel 1725 Mark. In Dallas beträgt der Preis für zwei Übernachtungen ab 143 Mark. In New York kosten sie ab

Haa-Lock (Afrika Tours & Safari GmbH, Schloß-Straße 1, 1000 Ber-lin 41): "Reiseprogramm 1983" – Der Spezialveranstalter für Afri-ka-Safaris hat neben den Standard-Safaris in Kenia, die zu den bekanntesten Wildreservaten führen, auch Ausgefallenes im Programm. So zum Beispiel die Safari "Berggorilla-Schimpanse" in Ruanda und Tansania und eine Abenteuerreise unter dem Titel "Safari Buschlager" mit Landro-vern und Zelten auf neuen Routen durch Tansanias Urwald. Für alle Reisen gilt gleichermoßen eine Beschränkung auf kleine Reisegruppen. Preisbeispiele: Eine elftägige Serengeti-Safari kostet inklusive Flug ab 5350 Mark. Wer zu Fuß durch Zambia und Zimbabwe will, zahlt für die 24tägige Tour mit Flug ab 6350 Mark.

Afrika Tours Individueli (Sendlingerstraße 55, 8000 München 2): "Afrika "83" – Ob im Landrover durch Algerien, zu den berühmten Nationalparks oder zu Badeferien nach Kenia, der 55 Seiten starke Katalog bietet ein kom-plettes Programm von Afrikarei-sen. Als Besonderheit, neben den klassischen Safaris, wird eine zehntägige Fahrt durch Ruanda zu den letzten freilebenden Berggorillas ab 4724 Mark angeboten. Eine Woche Badeurlaub in Kenia mit Übernachtung und Frühstück kostet ab 2560 Mark. Um Südafrika auf eigene Faust zu erleben, stehen verschiedene Mietwagentypen zur Auswahl. Mietpreise für zwei Wochen in-klusive Flug ab 2690 Mark.



Mit Tanz und Gesang – in der Szenerie des griechischen Tempeltales – wird das Mandelblüte

## Zum Mandelblütenfest nach Agrigent

Einige übereifrige Bäume lassen Ende Dezember schon mal eine Knospe aufspringen, der rosafarbene Blumenteppich breitet sich dann allmählich im Januar über die ganze Insel aus, und in der ersten Februarwoche steht auf Sittlen inder Mondelbeum in voller zilien jeder Mandelbaum in voller Blüte. Wer sich auf den zartgrünen Rasen unter die süß duftenden Bäume legt, wird mit Blütenblät-tern bedeckt, der laute Frühlingswind läßt die Rosa-Pracht herab-rieseln. Zu einer Zeit, wo auf unseren Breitengraden noch der strenge Frost waltet, blühen auf Sizilien die Mimosen, und der neben den Mandelblüten in voller Frucht stehende Orangenbaum läßt Fotografenherzen höher schlagen.

Genau zu dieser Jahreszeit findet üblicherweise das Mandelblütenfest in Agrigent statt. Meist in der zweiten Februarwoche treffen sich dort Folkloregruppen aus aller Welt. Sie tanzen und musizieren eine Woche lang in den Straßen des Zentrums, vor der barocken Fassade des Rathauses und in der einmaligen Szenerie des griechischen Tempeltales. Am Concordia Tem-pel, der um 425 v. Chr. errichtet und wahrscheinlich den Dioskuren Castor und Pollux geweiht wurde, wird am ersten Tag des Mandelblütenfestes feierlich das Feuer der Völkerfreundschaft entzündet. In der Cavour-Straße paradieren Mili-tär- und Volksmusik-Kapellen, und wenn es mal regnen sollte, findet alles unter dem Zeltdach des Jumbo-Circus statt.

Abends, dezent beleuchtet, sind die fünf prachtvollen Tempel - auf einem Bergrücken thronend und zum Teil erstaunlich gut erhalten schon von weitern sichtbar. Wenn dann der Fackelzug der Teilnehmer von der höhergelegenen mo-dernen Stadt zum Concordia-Tempel zieht und dort im Rahmen der Schlußfeier die Preise verteilt werden, bietet sich dem Besucher ein Bild antiker Größe.

Doch die Kombination Mandel blüte-Folklore erleidet dieses Jahr eine unwillkommene Unterbre-chung. Ausgerechnet das 40. Man-delblütenfest wird unter vermutlich verblühten Bäumen stattfinden. Der Termin wurde kurzfristig auf die zweite Märzwoche (6. bis 13. März) verlegt, angeblich wegen Organisationsschwierigkeiten finanzieller Natur. Die örtliche Fremdenverkehrsorganisation verfügt deswegen im Moment noch über kein endgültiges Programm.

Doch auch ohne Mandelblüten ist das alte Agrigent einen Besuch wert. Die prachtvolle Klosteranlage S. Spirito in der Via Porcello aus dem 13. Jahrhundert besitzt ausge zeichnet erhaltene Fenster und Portale im Stil der katalanischen Gotik. Sehenswert ist die restaurierte Holzdecke des Domes aus dem Jahre 1688. Das Archäologische Museum enthält eine interessante Dokumentation über das antike Akragas. In der Kirche S. Nicola, gleich neben dem Museum, ist der berühmte Phädra-Sarkophag - ein meisterhaftes Werk der antiken Bildhauerkunst - untergebracht. Nur sehen kann man das Paradestück selten, die Kirche S. Nicola hat keine geregelten Öff-

Wohnen sollte man am besten in der Villa Athena, einem first class Hotel mitten im Tal der Tempel, zwischen Mandelbäumen und antiken Steinen.

TAS TOTH

Anreise: Alitalia bietet einen günsti-gen "Flieg & spar-Tarif" von allen deutschen Großstädten mit Unterbrechungsmöglichkeit in Rom an. Am Zielflughafen Palermo mietet man am besten ein Auto, die Fahrt bis Agrigent dauert drei Stunden. Der Tarif ist auch in der neugeschaffenen Alitalia Busi-ness-Class anwendbar.

Auskunft: Azienda Autonoma di Sogiorno, I-92100 Agrigento.

#### **ITALIEN**

## Essen kommt ins Ferienhaus

120 Kilometer Sandstrand vom Lido di Camacchio bis Cattolica locken in jedem Jahr Tausende von sonnenhungrigen Urlaubern an. 1982 tummelten sich an der "Adriatischen Riviera der Emilia Romagna" rund 420 000 deutsche Touristen. Die italienische Adria gehört damit nach wie vor zu den beliebtesten Ferienregionen der Deutschen.

Der Verband für die touristische Förderung der Emilia Romagna, Promotur, hat sich einiges einfal-len lassen, um das Erholungs- und Quartierangebot attraktiver zu machen und dem steigenden Wunsch nach Individualismus im Urlaub Rechnung zu tragen. 56 100 Ferienvillen und -appartements stehen hier zur Verfügung; das macht rund 50 Prozent des gesamten Bet-tenbestandes der italienischen Riviera aus. Das Angebot der Feriendörfer und Campingplätze konzen-triert sich auf eine 50 Kilometer lange Region, die von Venedig bis Ravenna reicht. Bevorzugt von den deutschen Urlaubern werden hier Villen mit zwei Schlafzimmern, ei-

nem Wohnzimmer mit Kochecke. Balkon oder Terrasse, Kamin, Garten und einem Auto-Stellplatz. Meist liegen diese Häuser 400 Meter, höchstens aber 1200 Meter vom Strand entfernt. Der Mietpreis für eine solche Villa, die Platz für fünf Personen bietet, beträgt in der Vorund Nachsaison 52 Mark, in der Zwischensaison 72 Mark und Tage Hobspiech 111 Mark und Tage der Hochsaison 111 Mark pro Tag. Darüber hinaus gibt es familien-freundliche Sonderangebote in der Vor- und Zwischensaison. Für diejenigen, die im Urlaub zwar unab-hängig sein wollen, aber keine Lust zur Selbstverpflegung haben, hat sich die Promotur einen Sonderservice ausgedacht, der erstmals in dieser Saison angeboten wird. "Italienische Spezialitäten frei Haus" heißt die Devise. Zum Preis von 3500 Lire (6,50 Mark) wird mittags oder abends ein zweigängiges Menü ins Haus gebracht. Es kann anhand einer Menükarte jeweils einen Tag im voraus be-stellt werden. 1994 soll dieser neue Service bereits eine feste Institution sein. (Auskunft: Promotur, Piazzale L. Battisti, 1, I-47037

#### "EXPERIMENT"

## Länder von innen erschließen

"Reisen Sie nicht an den Menschen vorbei", fordert der interna-tionale Reise- und Sprachkursveranstalter "Experiment in International Living entdeckungsfreudige Menschen auf. Seit 50 Jahren existiert diese weltweit verzweigte Organisation, die ihren Ursprung in den USA hat und sich heute auf 50 Länder erstreckt. Mit "Klein, aber oho!" könnte man das Unternehmen charakterisieren, denn trotz multinationaler Aktivitäten ist die Zahl der hauptamtlich Beschäftigten gering: In Deutschland sind es nur Geschäftsführer Hermann Sandel und zwei Verwal-tungsangestellte. Doch das ehren-amtliche Engagement ist groß: 60 bis 70 Helfer, meist Studenten, Hausfrauen und Lehrer aus dem ganzen Bundesgebiet unterstütz-ten mit ihrer Arbeit, der Betreuung von ausländischen Gästen und der Information sowie der Auswahl der inländischen Gastfamilien, das "Experiment". Auslandsreisen eine tiefere Dimension zu geben, hat sich die Organisation zur Hauptaufgabe gemacht. Das jeweilige Land soll auf der Reise "von innen her", durch intensive Kontakte mit Einheimischen, ihren Lebensgewohnheiten, ihrer Kultur und Sprache erschlossen werden. Da-

her ist das wichtigste Element aller Reiseangebote der Aufenthalt als "Sohn oder Tochter auf Zeit" in einer Familie des Gastlandes. Die Gastgeber erhalten in der Regel kein Entgelt, sondern haben sich einen Besucher aus der Bundesrepublik "gewünscht", um mehr über Deutschland zu erfahren, wie Geschäftsführer Sandel der REI-SE-WELT erklärte. Den deutschen Teilnehmern zwischen 15 und 55 Jahren (bei Einzelaufenthalten bis 60 Jahren) stehen mehrere Reisevariationen zur Auswahl. Die Palette reicht von Gruppenreisen in-nerhalb Europas und nach Übersee über berufsorientierte Studienreisen biş zu individuellen Familienaufenthalten. Der Kostenpunkt für eine siebenwöchige Gruppenreise in das ostamerikanische Brattleboro/Vermont mit Sprachkurs und Familienaufenthalt beispielsweise liegt ohne Reisekosten bei 3900 Mark. Das Angebot der berufsbezogenen Reisen mit spezifischen Praktika oder Universitätskursen richtet sich vorwiegend an Ange-hörige des mittleren Managements, Lehrer und Juristen (ab 1200 Mark). Einzelfamilienaufenthalte vermittelt "Experiment" in 50 Lander, von Argentinien bis Zypern. (Auskunft: Das Experiment", Ostertorstraße 15,4990 Lübbecke 1).



Mit Air Canada fliegen Sie Linie, ohwohl Sie eigentlich nur Charterpreise zahlen

INTERCONTINENTAL. Das ist eine neue idee mit der Sie jetzt auf Ihrem Flug über den Atlantik einen Höhenflug in Sachen Qualität und Service erleben werden.

lm Intercontinental Wilkommen-Ser-

bewußte) heißt das: Getränke soviel Sie möchten, die wir natürlich in Gläsern servieren. Spielfilme, die jeden Monat wechseln (wir sind bekannt dafür, daß wir immer die neuesten zeigen). Kopfhörer (auch für Stereo-Musik). Ein erstklassiges Drei-Gänge-Menü. Oder ein Guten-Morgen-Frühstück, falls Sie einen Nachtflug gebucht haben. Und internationale Zeitungen und Zeitschriften. Daß

unser Bordpersonal deutsch mit Ihnen spricht, dürfen Sie voraussetzen.

Auch damit können Sie rechnen

Wenn Sie zu Kanada noch Fragen haben, fragen Sie. Schließlich leben unsere Stewardessen und Stewards in Kanada. Wer könnte sich also besser auskennen als Sie?

Dabei werden Sie bereits ein bißchen

kanadische Gastfreundschaft zu spüren bekommen. Denn wenn es irgendwie geht, lassen wir unsere Crews fliegen, mit wern Sie wollen. Und wohin sie wollen. Was sich dann durch gute Stimmung an Bord bemerkbar macht.

Auch wenn Sie angekommen sind, helfen wir Ihnen weiter. Bei der Einreise, oder der Gepäckausgabe. Oder bei unseren Flügen in weitere 30 kanadische und 10 US-Städte. INTERCONTINENTAL Jede Menge Extras zum Nulltarif. Noch Fragen? Berlin 030/8818077, Düsseldorf 0211/80451, Frankfurt 0611/250131, Hamburg 040/341296, Hannover 0511/18441, München 089/ 28 84 51, Stuttgart 07 11 / 22 16 66-68.

Wirsind von Kopf bis Fuß aufs Fliegen eingestellt



# FERIENHAUSER-FERIENUOHNUN

Kampen/Sylt

m, gemiti. Whgn. fr. (bis 14. 5. DM 31.- tágl.), Tel. 04101/2 53 88

Borkum

bustraße zu verm., 3 Min., v. Strand, Bad, Hzg., TV, Tel. 04121/915 40

derney, Kft.-Ferienwhg, zn verm., 2-4 Pers., Tel. 04932/28 46

Juist

exkl. Ferienappartements (2-5 Pers.). Tel. 04935/10 32

Sylt/Keitum

(Munkmarsch)

**Westerland/Sylt** Ferienwhg, bls 20, 6, und ab 12, 8, frei. Tel. 04651/2 43 39

Swimmingpool, noch Termine frei, 040/47 47 73

teriond/Sylt, Ferienwhg., 2-4 Pers. Farb-TV, frei, Tel. 04651/2 47 05

Sylt/Wenningstedt, App., 2 Pers., mit Parb-TV, Tel. 04651/4 22 17

Nordseeinsel Amrum

**Wittdün/Amrum** 2-Zi.-App. frel, Tel, 040/715 48 37

Nebel/Amrum sents, bis 5 Pers, bis J

Ostern frel. Tel. 0451/65 13 67

Westerland, 3-Zim.-App. frei, Tel. 02371/2 31 16

Exkl. App., Reetdachhaus, Meerbl., ca. 50 m aum Strand, für 4 Pers., Ostern, Pfing-sten und bis zum 3. 7. noch frei, Tel. 06257/6 21 13

Nordseeinsel Föhr

gen, strohgedecktes Land

lasel Elderstedt/Nord

Komf.-4-P.-FW, Südtert... Vorsals. u. ab 20. 8. Tel. 05931/26 64

NLAND

Nordsee

FERIENDORF WINGST # 15.



APPARTEMENTS MIT SEEBLICK UND BALKON APPARTEMENTS 2-4 PERSONEN - ZENTRALE LAGE DIREKT AM STRAND - DUSCHE - TOILETTE DIREKTTELEFON - SAUNA - SONNENBANK

Eröffnungsangebot: März, April, Mai

3 Wochen buchen = 2 Wochen bezahlen!

Nordseeinsel Föhr

Ferienhaus für 4 Pers. sofort frei. Fußbodenheizung, Südterrasse, Ka-min, Kochnische, Wohn- und Schlaf-zinmer, Duschbad

Telefog 849/86 81 95

Amrum

Borkum

Perlenwhg, bis 5 Pers., ab 26. 3. frel, zentr. Lage, DM 50.- pro Tag Tel. 949/880 51 29

Amrum

Ferien-Kft.-Whg. bis 4 Pers. frei bis 4. 6. u. ab 7. 9. Tel. 049/836 44 14

ppartementa und Ferienfilisser frei. Itte Bildprospekte enfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77

Syft ist bei Jedem
wetter schön
lich vermier in Keitum/Munkmarsch/
Rantum/Tinnum/Archsum u. Westerl.
hübsche Appartm. Ferienwahns

Aus dem Inhalt:

Appartm., Ferienwohng. u. Teilhäuser

96 Seiten farbiges Tiefdruck-Magazin

Aktiv-Urlaub Tunesien: Tabarka – verlockende Tiefe /

Hitliste für Europas Surfer / Ägäis: Segeln in der Flo-

tille / Sommerski im Schatten des Kondor / Golf: Es

griint das Green in Andalusien 

Bildung Kult(o)ur

durch Kanada / Freilichtmuseen in Deutschland / Tos-

kana: Kultur per Stahlroß erfahren / Bunraku - Japans Helden aus Holz / Frankreich: Luxus der Langsam-

keit - Péniche Abenteuer Amazonas: Ur-Welt aus

Wald und Wasser / Alaska: Floßfahrt am Ende der

Welt • Ferne Länder Sri Lanka: Insel der poetischen

Namen / Malaysia: Im Osten viel Neues • Kurlaub Gesundbrunnen gesucht • Familienspaß Sommer-

ferien nach Kindeslust in Italien / Osttirol: Fideles Landleben "en famille" / Montenegro: Picknick auf

der Weide Waherholung Deutschlands verkannte

Regionen: Der Kumpel macht die Kohle grün

Kreuzfahrten Die Lust am Sammeln von Fjorden Nostalgie Hotelschiff "Queen Mary": Im Glanz der

30er Jahre / England und Irland: Landhotels mit

Klasse und Komfort • Service Europas originellste

Ferienhäuser - Luftschlösser aus dem Katalog / Spa-

ren bei der Bahn / Ausgerechnet: Hotel oder Ferien-

In Genf spielt Moskau auf

Zeitgewinn. USA enttäuscht

wohnung • Mode Wenig Stoff mit viel Effekt

Sie erhalten die WELT im

Sie abonnieren die WELT.

Sonderveröffentlichungen, die

laufend in der WELT erscheinen. Schreiben Sie an: DIE WELT, Vertrieb.

Noch besser:

Am 9. März in der WELT

Zeitungshandel überall im Bundesgebiet.

Dann sind Sie täglich gut informiert

und versäumen keine der interessanten

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

SYLT — YERMIETUNG KUECHLER, 2280 Wester

2-Zi.-Ferienwohnung frei bis 2. und ab 20. 8. 1983.

MANFRED POHL Krusenkamp 28, 4390 Gladbeck, 8 (02043) 24046

Ferien auf dem Lande

10 Automin. v. Nordseebad Büsum, ruh. Lage, kinderfrül., Liegewiese, Tischtenmi Ferienwhg., 2 Zl., TV, f. 2 Erw. u. 2–3 Kinder, Ferienhs. f. 6 Pers., 4 Schlafzi., 6 kurzfr. Absage kostengstg. zu verm. A. Borcherding, 2244 Süderdeich, T. 04833/63

Fewo.dir.a. Strand. Hallenb. Sauna Solar, Farb-TV. Tel., 2.8.4Pers. 46,-/Tg. Stranupauk. NordseebadDANGAST

BORKUM "Fertenhäuser Max + Morfig" für Liebhaber mit hohen Ansprüchen; 76 m² mit jodem Komfort für 2-6 Pers., Ferb-TV, Einbaußiche, 2 WC, Tel., VS/NS 60,- bis 114.-. HS

1-Zi.-Whg. 250,- DM pro Woche Whg. 300,- DM pro Woche. (S preis — Vorsaison). Tel. ab Montag 040/23 09 55

Wolf 02122/790 89

300 m vom kurtaxinfr, Strand endernt eind wundersch. hux. Ferwingn, unt. Reestlach mit jeweils einem Wo'nzi, m. Kamin, 2 Schleizi, Kü. u. Bad ab 15. 8. zu

Nordseebad Wazgeroogs Komf. mod. App., 2 Räume, 4 Pers., TV, Terrasse, Strandnähe, frei ab März bis Sept./Okt. 83. Tel. 0421/32 47 77 (Montag ab 9 Uhr)

Nordsee

Dagebill, direkt am Strand Fer.-Whg 2-4 Pers., V. + NS. 40,- bis 50,-, 04661/8990

Ferionbous Nieblum/F8hr
Rectdach-Landhaus-Komfortwohnung. 3 Schlafzimmer für 5 Personen
(notfalls 8 P.), gesamt ca. 80 m², Komfortfalche, Parb-TV. Nähe Golfelub.
Saison DM 170,-Tag, sonst DM 130,Tel. 040/47 48 20 oder 47 80 97
Noch frel: März bis 25. 3. 83
ab 05tern bis 28. 5. 83
ab 19. 6.-7. 7. 83
ab 13. 8.- offen

RANTUM/Sylt

Reetd.-Hous, 150 m vom Strand, k auf beide Meers und aufs Dorf, 1. ruhige Lage, 3 DZ + 1 EZ, 2 WC, -TV, Geschirnsp., Waschm., Trockarb-TV, Geschirnsp., Waschm., Trock-er, Garage, DM 200,- p. T., ab 3. 8, frei, von Privat, Tel. 0431/32 11 47 Nebersaison DM 160.-

Sylt — Reintum Düne Neuban Souterrain: rustikal Apptm. kpl. 3 Betten, ganzi, z. verm. 1. 6.–15. 9. DM 90,-Tag, sonst DM 60,-Tag Winkler, 3320 Salzgitter 51 Schloenbachstr, 13

Uriqub la Nordseeluft
Altes reetged. Friesenhaus mit 2 abgeschi. Wohn., je 4-6 Pers., liebev. u.
kit. einger. Gr. Grundst. Gartensauna, einzeln o. zus. zu vermieten.
Tel. 04684/688

Osterferien in Hörnum, dir. a. West-strand, Ferienwig. 1. 2-4 Pers. Tel. 04653/16 38, Bauerochse Tinnum/Sylt 1- + 2-Zi-App., Neubau, Einrichtung mit Farb-TV, Ostern, Pfingsten, Vor- + Nach-salson noch frei Tel. 04651/326 53

Svlt/Keitum Atelierwing, m. Kamin f. 4 Pers., Oster noch frei, zu verm., Tel. 05151/75 65

Westerland/Sylt Semēti. Wohngen. im Landhausstil, beste Wohnis., b. 6 Pers., ab 2 Pers. a 60., bis 18. 3., 300 m zum Strand. im Haus: 1-4-Zi. App. der Luxuski. m. Schwimmbad 28°, Sauna, Solarium, Farb-TV. Radio, Telefon, Geschirrspüler und Wäsche. Hausprospekt Mich's Hös, 2280 Westerland, Trift 28, Tel. 94651/73 65 + 76 66

Ferienkomfortwohnung
Wesmingstedt/Syft
Neuban-Ferienwohnung für 3 Personen (notfalls auch 4 P.), ausgebauter
Spitzboden, 2 Zimmer, ges. ca. 28 m².
Loggia mit Blick aufs Meer, ca. 4 m².
Du bad ca. 2 m². 2 Min. zum Strand.
Saison DM 160, -/ Tag, sonst DM 100,Tel. 040/47 46 20 oder 47 80 97
Noch frei: Ostern bis 14, 4, 83,
ab 7, 5, -4, 6, 83, ab 31, 8, - offen

Wenningstedt, Sylt exkl. Teilhans am Watt, 3 Zim., Südteri frei bis 25. 6. 83, Tel. 040/603 89 25 mmer App., ruhig u. zentral gelegen. Ostern, Pfingsten bis Ende Juni u. Harbst 83, Tel.-Nr. 04131/616 76 St. Peter-Ording, 4-Pers.-Appartement, Meeresblick, TV, Tennis, ab sofort zn vermleten. Tel. 040/550 12 72 ab 13 Uhr

Wangerooge Ferienwohn, für 4,7 u. 9 Pers frei v. 19, 3,-9, 7, 83 Tel, 84934/1901

Westerland er. 2-Zi.-Laxus-App., 54 m³, Loggia, Farb-TV, Tel., Stellol., ruh., strandu. Frel außer Juli Tal. 64168/83 15

SYLT

rienwhgn... Meerblick, Südbalk... zentr ruh... Ostern u. April bis 16. 7. zu verm Tel. 02501/7 09 20 u. 02508/10 52 Kft.-F.-Whg. am Wäldchen, Strandn. m), Schwibad, Sauna, Massagepraxis, noch App. frei f. So. 83. Hpts. ab 95, St. Peter-Ording, mod. Fer. Whg., in ruh. 50,-, Ferienhs. "Malepartus", Robbe weg 1, 2280 W1 nd, 04651/2 11 52 St. Peter-Ording, kpl. Ferienw., Balk., Bettw., TV. Tennis, Fahrr., T. 0431/ 52 22 95

FÜLL Kft.-Ferien-Whgen. Nieblum, für Fühjahr 83 frei von 35,- bis 83,- DM, Tel. 940/51 77 75 Ländlich, gemütlich, rustikal . . . App.s. f. 2–4 Pers., rub. ki. Rauerndorf. Reitgelegenh., Surfen, Kinder willkom-Tel. 04832/73 63

SYLT App., Farb-TV, Tel., Geschirrsp., Schwb., Sanna, Tel. 04106/44 57 Metch. 3- a. 4-72-Whg. (4 bzw. 6 Pers.), ruh., dir. am Watt, DM 80,- b. 150,- bzw. 100,- b. 180,-. Kft.-Ferien-Heus dir. am Watt, 70 m2, 4 Pers., DM 100,- b. 180,-, von Privat. Tel. 04106/683 62

Svlt/Wenningstedt J. u. Sommer komf. 3-ZL-Whgen. od. Bungalow, ruh. Lage, 2-4 Pers. 04651/2 26 44, mar werktags R. Henrichsen

**Westerland/Sylt** 1-71,-App. im Kurzentrum, bis 3 Pers. Tel. 840/859 39 24

Kampen/Sylt Norderney!
Ferienwohmungen mit Farb-TV und Tel.,
Schwimmbad, Sauna, Solarium in Hause.
Elite-Appartements, Postfach 1416, 2982
Norderney, Tel. 04932/27 01 Exit. Maisonettewng., 31, 21, 2 Bad. Tel., TV, beste Lage, frei bis 25, 6, und ab 3, 9., 7, 040/81 74 30 Nordsee – Gr. Meer: Romf. Ferlenhs. zu verm., eig. Bootssteg, Tel. 04331/8 06 06

Keitum/Sylt

Reetdachhaus mit gr. Garten, ruhige La ge, sehr gepflegt, individuell eingerich tet, geeignet für 2-4 Personen, Östern 1983 frei Tel. 07531/6 54 95

Komf. Ferienhans, 2 Wohmmen je 4 Setten, Nexel/Dühnenlage, zu vern Zuschr. erbeten unter WS 55520 ( WELT am SONNTAG. Postfach, 2000 Hamburg 36 vermieten. kund: Landhaus am Seedeich f. 6 Pers. ab Juni frei Tel. 94863/4 78 Ferienwhg. auf Norderney im März (pro Tag DM 90,-) und im Juni (pro Tag DM 135,-) zu verm., herri. Strandlage, 2 Zi., Bad. Kochni., 70 m², 1.4 Pers. geeignet. Schwimmb. u. Sama im Haus, gr. Somenterr. Bitte rufen Sie an, um Einzelheiten zu besprechen. 7et. 02171/4 59 22 Insel Sylt

Behagliches, reetgedecktes Ferienhaus, 115 m², in Kampen, ruhige Lage, gute Einrichtung, zu vermieten. Telefon 82204/844 02

Ostsee

\_\_\_\_\_ 3,2 km Ostseestrand ... für jeden etwas: Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Wasser, Wald, Sonne, Abwechslung u. Erholung. Ferienhäusser u. Apartments für 2-8 Pers. (Jubiläumsangebote)

Ostsee-Heilbad Damp 2000 2335 Damp 2 · Tel. 04352/80666

Westerland, Kft.-App. f. 2-4 Pers., frei. Tel. 0561/49 21 53 Grömitz 2½-Zim.-Lux.-App.
Küche, Bad, 2 Schlafzimmer, großer
Wohnraum, Balkon, Seeblick, direkt
am Strand, Sauna, Schwimmbad im
Haus, von Privat zu vermieten.
(Ostern noch frei.)
Tel. 040/601 69 67 Nordamey, Kft.-Wohng., aile Extras. Ostern, v. 16. 6.–6. 7. u. ab 20. 8, 83 frei. Tel. 02191/394 94 orderney, Ferienwohnungen zu vermi ten. Tel. 02101 – 51 91 84 + 51 89 17 Pater-Ording, Ferienwhg, frei, 2 oder
 Personen, bis 2, 7, 83 mm ab 31, 7, 83.
 Tel, 04983/85 25 ab 18,00 Uhr.

Grömitz/Ostsee Komf. 3-21-Appartement, Loggis, Autoabstellplatz, abs. ruhig, leein Be-tousilo, Meer- n. Strandblick. Von Priv. zu verm. 50,- bis 60,- DM pro Tag. Vom 16. 6-20. 8. nicht mehr frei Tel, 02101/4 11 44

Ostseeferienzentrom Damo 2006 VSLSCATCHELLERIUS DURCH TO A CONTROL OF THE CONTROL OF T

in Ferienbori

Am Poben Bogen

Garmisch-Partoukirchen Neu erb. Komf.-Ferienvohnungen, rui Lg. (2–5 P.), J. Ostier, Gästeb. Boarlei Brauhausstr. 9, Tel. 18821/50 602

Sierksdorf Kft. 14-Z-Apt. fr., TV + Tel. vorh. Schwimmb. Sauna, Tennia 040/670 30 14 Haffkrug/Ostsee

Suche nette Leute, max. 4., blete sehr sepfl. krt. Whng., ruhig, dir. 2. Strand, gr., Balkon, Sanna, Schwimmbad, DM 90./ Tag, 040/536 68 50 Kellenbusen/Ostsse, neue Parienwhg, bis 5 Pers., TV, Fahrräder, Waschma, Ger., Tel. 040/843 64 93 ents. D. Robott, Kaiseralies 31, 2400

Travemence Tel. (04502) 53 53, mo.-fr. 10-13 Ubr Ostseebad Damp Großes Ferienhaus mit Liegewiese, Strandnihe, TV, Fahrräder, jederzeit zu warmieten. Tel. 0431/54 25 09 Ostsee Helligenhotes r, Dusche/WC, direkt am Wasset Aquamarina 04362/67 82

Ostsooresidenz Damp 2000 ort-Ferienmohnungen und Zeitdechlauser vermietet Spittler, Pt. 100-2335 Demp 2, Ruf 04352/52 11 bad Damp, priv. Fer.-Hänner mingen frei, 0432/53 80 u. 51 88

Ostsee/Damp enhaus für 4–6 Pers., hompl. ein-Günstig v. Priv. zu verm. Aseh Ostern noch frei. Tel. 04331/2 46 65

Urlaub im Wohnwagen FKK und Textil einem Compingplot Lative auf der Osteonie

Cun

TOSKAN

SPRINGER SHOPE

da iu vermi**ete**r

Scharbeutz (Ostsee) rappartements to vertice. Farb-Fernseher, Tel-Anachies, Schwimmbod, Sound, So-letum im Hous, kinderfreundlich, Strond T Min. M. Fechs, Auf der Breede T Tek. 04505/721 99

OSISEE - Schönkagen, blost-Fedeckohnungen 27-57 (m.c. iche, Tel., Balkon, Schwinstelli ma, Solarium: Restaurants, Bland

Fer. Whg. and Samerabot, (6-10-2) Pers., kound eingerichtet.

Tel. 07566/887

Bayern

Urlaub in Garmisch-Perstanklischen Kene, gembliche z. kf. 2-2. Ferienwohnungen mit Küche, Bad/WC, stir 2-4 Pers. DM 70.- App. für 2-3 Pers. ab DM 45.- Rub. Dage m. Garlen, Zentrum Garnisch Wandergebiet bequem zu erreichen, Prospekt, R. Geidet, Germerubsimer Str. 1 8900 München 98, Tel. 083/40 46 69 **BAYERISCHER WALD** Ferienwohnung: elizabirgor. Ostern/Pfingation avida in 5.31 (11786); err noch frei. I sep., 2 mit. gemeins, Enche 69238/12 13.

ubsdomiziii für Noturilabhaber, um ler ehem. Bergbauernhof, Alleinko laid, bletet komfort. Studia. App. Sanna und Bar. Telefee 90551/16 78

Preiswerte Wohnungen (70 m²), für 1-5 sowie (36 m²) für 1-3 Gäste, im Ferien-dorf eigener See und Tennishalle (Aschenplätzel). Weite Wandergebiete, Sesselhahn, Weiten-Freibad im Universivon 7 km. Prospekte u. Buchungen über Feriendorf "Am Hohen Bogen", 3491 Arrach/Bayer. Wald, Tel. 09046/885 Ferienwhy, Beyerischer Wald, beste Lage 2. Ausstatig., 4—6 P., ab DM 50,— tgl. 7el. 84332/8363 BAYER, WALD, Chelet Imar, dir. am Wald, 4-8 Pers. an tern noch frei. Guta Schneuve Tel. 69421/12312

Ost-Aligău Pwhg., 3 Pers., ab 39,-, 0731/265487

ormisch: Neue Ferien-Whg., Bayr.-Stil. scher, Promenadensir. 2, Tel. 08821 522 08 uh., sehr schöne Lage a.Wald, seh preisgünstig, Tel. 0 99 01/56 77 Oberstdorf

Gem. Ferienwig, mit Schwimmbad, F. schen, nahe Oberattorf, frei: 12.—26. 3 (DM 400,- pro Wo.), 16.—30. 4. (DM 350, pro Wo.) Tel. 06192/36 35

Franziape/Harz, 2-Zi-Kft.-App. (KG., Sad, TV, Südbalk., m. herri. Auszicht), 4b DM 45,-, Tel. 04421/5 61 45 Baver. Wald

ihaus, ruhige Lage, bis 6 Person zu vermieten. Tel, 0931/70 85 62

Bayer, Wald, 4 Pers., geschmacky. mñ allem Kft. (F.-TV/Rad., Geschirrsp.), kpl. Baby-Ausstz., 6 Råder, DM 55. – 78. – tigl., ansf. Farbprosp. Tel. 030/631 21 83

Ferienhous. 0511/81 89 30

Ferienhous Elbbiick
Pevestori/Gartow, Krs. Lichovs
amenberg. 4 Zi., 6 Betten, alleoutort, Hangiage, 60., bis 80., Dil
Tag, Tel. 630/365 65 11

2-5 Pers.; sowie Zi. m. Dusche und WC 30 Mrss 310 Per für Ostern frei.

Verschiedene

rtementhous, Pialz, 3 Zi., DM 85,-Tag, 4 Pers., Tel. 06391/12 91

Hage, achône Felifo, 2 Pers., frei Telefon 04931/77 92 onyhof bat noch Perienplätze frei. Tel. Stade 04141/443.64

M Riviord Ferienwohnungen · im Solling us: 11 WR; Silberbo - Surfaii

Ferienwohnung

zu mieten gesucht Juni, Juli, August, nach Übereislund von Kölner Fobrikontenehepoor, is gepflegtem Hause an der Strandpro menade, mit Gantenbenutzung als Al-lehnnijeter, oder sesettigem Bollon Anfragen unt. WS 55514 WEU an SCNNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

ochschww., 2 FW, Hall'bd., T., BK, TV ab 33 DM. 02101/62287 (07653/6105) 2-Zi.-Ferienwhg., TV. Hallenb Tel. 0721/47 21 56

12 Komfort-Ferienapp. für 2-6 Pers. Neubau, kompl. einger. Kü., TV, Tel., Südbalkon, Terr.. Tiefgarage, ruhige Lage, Preis pro Tg. + App. DM 40,-bis DM 110,- Prosp.: A. Hoffmann, Comeniusstr. 29, 6906 Leimen 3 Tel. 06224/36 37 (Mo.-Fr. 17-20 Uhr)

Dänemark

Dänemark. Ferienhäuser ganzjährig frei.

**Z**Ferienhäurer

Dänemark Nord- und Ostsee viele Preissenkungen in 1983-wegen DM-Auhverlung rund 5%. Dazu Niedrigstpreise außerhalb GerSelson. Sofort Katalog enfordern! Vermietung nach deutschem Recht! P. Markvardsen, Hoptrup, DK 6100-Hadwalev Tek von Deutschland: 0045-4-57 56 76

FERIENHÄUSER
Schöse Ostseelssel Lellend
Str. 50-500 m, STEDGRD, TURISTSERVICE DIGEVEL 7, DK-498;
DARNEMARE, 2 (0 04 53) 94 60 22

MARIELYST, neues Ferienhaus 100 m v. Strand, ruh. Lage. Meis Bjerre-gård, Frostrupvej 8, DK-4892 Kettin-ge, Tel. (00453) 87 34 44

Ferlenhäuser in ganz

DÄNEMARK STRANDURLAUB • Kel Jones

\*\*Entry und Grundries von Jedern Heus •

\*\*Entry und

DÄNEMARK Komfortables Sommerhaus in NW-Sceland, 400 m vom Meer (m. Boot), 110 qm Wohnfläche, 4 Schlafzimmer mit 8 Betten, Bad, Kilche, Wohnzim-mer, 5500 m<sup>3</sup> Grundstlick, in der Zeit Juni and Angust zu vermieten. 650 DM pro Woche. Tel. 8845-2-42 28 46

Ferlenhäuser u. Wohnungen dansommer · danland Vermittlungs-Center

1983 besonders preiswert – Gratiskatelog & Direktvermie-ging nur durch SKANDIA, Jarsweg 23, 2390 Flensburg, Tei. (0481) 6 36 19

k 06241 /319 45 Bayc - Estari

SIA BLANCA

Asta Bianca

orden Sie kostantos unseren Febbistologan N NORDISK FEI FERIENHÄUSER NORDSEE - DÄNEMARK

ona doi sol

aus qui Teneriti

Ferienhäuser in <u>Dänemarl</u>

rienhädser zw spar<sub>te</sub>-preisen UNGSRABATT BIS ZU 15% Bitte Katalog anfordern 9-21 Uhr täglich, auch STANKS FENDS - TEX.: 00-456 - 25 48 33
Aut. Buro Esdyrv. 44. DK-8270 Hajbjerg

Borntolm
Sommerhäuser, Lux-Wohmungen,
Banernhof, Dueodde, Sömarken,
Balka-Strand u. Sandvig pro Wo. DM
495.- bis 1495.- Vor- u. Nachs, halber
Pra. Vermietg, das ganze Jahr Ber
Paul Erik Hansen, Krakvel 12
DK 3730 Nexs, 7el. 0045/398 87 77

**Insel Bornholm** Neue Komfort-Pertenhinser auf Bornholm frei in Hamptsalson. Gün-stige Preise im Inni und Sept. Fart-lestalog in Deutsch (92 Seiten) kostenlos. BORNHOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DK-3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453-93 05 70

Bonsermof zu vermieten. Nähe Mari-borDänemark. 7 Schlafpl., gut einge-richtete Küche, gr. Wohnzi, m. Farb-FS, Ruderboot u. 4 Fahrräder z. Ver-fügung, gr. Garten m. Liegesthlen, DM 350,-/Woche, Näheres uni. WS 55519 an WELT am SONNTAG, Post-fach, 2000 Hamburg

Withe Innsbruck, preisglinging yerm, Tel, abends 0941/75 41 200



eries-Komf.-Whg., 4 Pers., bis 25. 6. ab 7. 8. frei, Tel. 040/299 16 33 SVI Reethaus, März, Ostern u. Som DVII merf. frei, Tel. 0511/66 65 52 2-21.-Kft.-Apppps., Strandn., TV, fr. 9. 4 2, 5. u. ab 7. 8., 04651/2 13 13

Norderney, Kft.-Wohng., alle Extras, Ostarn, v. 16, 6, 6, 7, u. ab. 3, 9, frel, Tel. 02191/3 94 94

Ferieninsel Amrum
Komf. Appartements bis Juni 1983
günstig zu vermieten.
Telefon 64682/20 32

Schleswig-Holstein

Ruetikales Ferlenhass direkt am See, in Piôn/Holst., nit Angel- und Segelmöglichkalte Für max. 4 Pers., zu vermisten. Anfragen: Thürnau 2320 Piôn, Am Suhrer See 1 0 45 22/33 73 Vilia am See mit Boot, Naiente Kans-Wandern durch 13 Seen Wald u. Seenplatte Ost-Holstein 100 m², 2-6 Pers., 896,-/W. (04349)679

Ferienhays Hoist, Schweiz, am Seienter See, zu vermieten, max. 8 Personen, Einbau-kliche mit Waschm. vorhanden. Preis Vorsaison DM 100, pro Tag, sonst DM 120,-

Ostern in der Holstein. Schweiz im F burs Uldel am Wald d. Uldel-Se berri, Blick a. d. Kellersee. I Appartements f. 2. 3, od. 4 Vorsais.-Preise! 2420 Butin-Sie Tol. 94521/66 30

Schwarzwald

7 FER-WOHN. - SCHWARZWALD im schö. Kirzigtai, 2-7 Pera., sonn- u. ruh. Laga, Terr., Balk., TV, Saune, Soia-rlum, Prosp., Tel. 02151/73 01 88 TITISEE

Bergfreiheit Eichholzstr. 33, 5810 Witten 5 Telefon 02302/806 74

Dänemark

Amtliches Reiseburo der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen

in Bad Hofgastein für 2 Pers., sr. Sädhelk, Sanna i Ha-entrikckend einzer, habe Bergbahn Thermashallen- und Freihad/kur Hollofe in zentrum. 040/536 52 45 Schön gel, Ferlenkovt

Österreich

Kärnten Kft.-Ferienwhg, bis 4 Pers, 1 Bad Klei kirchheim-Plass sof, bis Mitte Juli fre Liebisch, Tel. 97332/6338

Patech/Tirol

100 m, rahige, somning Hanglege, Pa-oramabiles, 2 semiti. Weimmiges in F rienhaus, prelaphostic, 76 m<sup>2</sup> (F.E., E Bd., Balk., TV. Tel), 4-5 Fers. (Bm<sup>2</sup>) 2-5 Kii., Bd., Terr.), 2-4 Pers. (rel ab E C.) Antropes; Tel, 0228/37-58 66

Ferienwag, 20 verm. Tel. 949/666 91 11

Ferienwohnung



# FERIENHAUTER-FERIENUOHNUNGEN

Italien

CUENDET VERMIETET vallen, bauernhäuser, schlösser und Ferenwohnungen in der

TOSKANA (NO UMBRIEN ORIGINAL-OFFERTE FÜR QUALITÄTSFERIEN IM LAND DER SONNA UND DER KULTUR

Itm Unterren forbigen Kristog 1983 - 184 Seiten, mit mehr als 1000 Ferienhöusern am Meer und auf dem Land, mit Fafo der Innen- und Außenansicht für Jouristen zu erhalten - genögt es DM 6.- an.
- CUENDET - Postscheckamt Katisruhe Nr. 206919-756 - etrazganien und Sie werden ihn umgehend erhalten.

Bischungen Können bei unseren vertragsgebundenen Reisebürgs oder dheid bei CUENDET 5.p. A. 53030 (22) STROVE, Siena/ITALIEN, 161. 57/30 10 13 vorgenommen werden.

ardasae, Fer.-Wohng, in den Ferien frei 05247/20 44

LAGO MAGGIORE (I)

6h. Lugonersos, Ferienvillen v. Priv. z verkaufen/mieten (CH): Antenrieth, 698 Cremenaga PO. Boz. 21

Logo Moggiore, Perienstudio, 2-4 Pers 25. 3.-9. 4. 81 und 8. 7.-30. 7. 83 frei, Tei, 8231/46 27 83

LAGO MAGGIORE Trusmericub Cannero Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 45

Lago Maggiore

Kft.-Ferienhs., herri. Lage 1. 6 P., Hallenbad, Gar., TV, Tischt. u. Tess. Rustico f. 2 P. frei, v. 9. 4.—10. 7. u. ab 13. 8. Tel. 86221/26467

Toskana, Weingut-Apps., Swimmingp Tennis. Tel. 02637/624 82

Uri'svilla ischia/St. Angelo

Lago Maggiore-Laho, Bungalow, Pool v. Priv. Miete/Kauf, 0208/38 09 64

Numsna/Ancona/Ital. Riviera Ferienhäuser am Meer zu vermiete Tel. 02101/51 91 84 + 51 89 17

Ferlenhäuser a. d. kul. Blamenrivia vermletet Tel. 0202/31 19 68

insel Elba

schla, Ferlenwohnungen, Tel. 90598 97 56 96

Costa Blanca!

elhenbungalow m. Pooli verm. 500 m z. Strend. Tel. 05441/83 92

Costa del Sol, Ferienhaus, Tel. 0034-58-64 04 26

Picrys del Ingles, App. v. Priv. ab DM 35, verm. ab April, 040/647 59 26

FLAK Costa Blanca, Informa. FISCHER, Postfach 1513, 819 Wolfratshausen

loruku, Costa Bianca, Poolhäuser, Fe-rienhäuser verm. priv. 089/39 76 31

Gran Canario, Maspalomas, 2- u. 3-Raum-Luxuswohnungen ab 39,- pro Pers. u. Tag zu verm., preisw. Plüge, Tel. 02554/233

Ferienhaus f. Verwöhnte, ca. 350 m<sup>2</sup> Pool 6x12 m. Tel., Personal vorh., wo chentl. ab DM 1500.-Tel. d201/41 13 70

Denis a. M., schöner Bungalow bis ab 1. 8. bis 4. 9. 0711/76 84 13

biza, Dachterr.-Wohnungen, v. Priv., 11s m² WfL, 4 Betten, Pool, DM 120,-/Tag. Tei 040/805 43 21

Can Furnet, ki. Haus f. 3-4 Pers., biZG durchgehend f. 11 Mon. z. verm., 040/279 33 33 (ab 18 Uhr)

Costa Bianca (bei Calpe)

hönes Ferienhs. a. Meer, max. 8 Pe glinst. v. Priv., Tel. 0228/21 12 65

ofze, App. in Finca n. Rinzelhs., nabe Sandbucht, dtsch. Ltg., ab DM 50,-040/86 54 21

Los Fuentos — Tras Carabelas Endbungalow mit Meerblick vermietet Tél. 040/250 10 13

Luxus-Appartement, ca. 80 m². Costa del Sel, Swimming-poolbenutzung, 10 Gehrmin. zum Strand, Nähe Maiga, ruhige Loge, iceln Mossantourismos, ab Mai 83 noch frei. 2-4 Pers., 40-60 DM tägl. Tel. (04101) 6 83 26

Lunusvilla en der Costo Bionca (Col-pe) in 1. Reihe am Meer mit eigenem Tennisplatz. Pool, romantischer Bucht, Naturpark, f. 1 bis 2 Pamilien geeignet, Mai, Juni, Sept., Okt. noch frei. Wer hat Interesse am Überwin-tern? Zuschriften erbeten unter WS 35517 an WELT am SONNTAG, Positach, 2000 Hamburg 36

Teneriffa

Ferienbungalow in Mecresnihe bei ki, Fischerdorf, von Priv. an der Son-nenseite der Insel m. Service zu ver-mieten. Gr. Wohn-ÆBri., 3 Schlaft. 2 Baderi., 1 Sep. WC, Swimmingpool, gr. subtr. Garten. 15 Automin. vom Südfinghafen entfermt. Tel. Anfragen on 41 72/72 28 16, 17 08-19 00 libr.

ments, privat zu vermieten. 0231/48 62 75 ab 17 Uhr

Ferienwohnungen

MERAN - Obermais

S. Cristinu/Dolomiten aus zu vermieten. Tel. 02101/ 51 91 84 + 51 89 17

ESPENDET S.D.A. 53030 STROVE Sieng/ITALIEN ne Echwetzer Aktiengesetischaft im Herzen des Chlant

Urloub in the

FXI

Marie W.

15150 15150 15150

Characteria Partentina

Chest with A state

ers medene

141 ecesies

C. CONTRACTOR

GESK

Feriens.

Timmendek .

20 mielm3

MAN OF THE NORDER

Aut 5

232 3.

S

en wir ab Juni: 4 Luxus-Woh-Fernacien wit ab Jun; 4 Likus-Woh-mangen in einem wunderschönen Lundhaus des 17. Jahrhunderts, zwi-schen Weinbergen und Olivenbän-men gelegen. Jedes Appartement verfügt über 2–3 Betten, Reiten mög-lich. Wöchentliche Miete von 200 600 bis 600 000 Lire. Anakünfte: Dr. P. Giadrossi, 1-53010 Vagfiagi (SI), Tel. (6577) 32 25 52

TORBOLE/Gardasee

2 Laxusferienwohungen, 4-6 Personen, Swimm'pool, DM 695, bzw.
DM 765, Woche, Vor-Nachsaison
Brmid. Tel. 089/40 18 79 n. 089/43 38 22

Ferienvilla in Sardinien (Capo Bol) krankh'halber günstig zu vermieten För 6 – 8 Personen. Aller Kondort. 100 m vom Privatstrand. 2000 m² Pinlengarten. Ein Paradies. Eigenf\u00e4mer: Dr. H. Ziegier, Burgstraße 110. CH-4125 Riehen Tel. (004161) 67 40 67

LAGO MAGGIORE Nihe Luino, Villen-Part., f. 4 Pers., in herri. Anlage, mit Swimmingpool z. Temmisplatz, i. Fribling od. Berbst z. verm. Anraf unter Tel. (040) 36 66 66

Lago Maggiore am See, App. f. 4 Pers., 70 m² + Balk./ Garage, frei April-Juni, Sept.-Okt. Tel. 8671/678 75

Ital. Riviera In schönem Bergdorf b. San Remo (4 im 2. Meer) einige preisw. priv. Ferienwhg. zu verm. 3 Pers. ab 32., 4 Pers. ab 40, DM. Tel. (0551) 4 68 95, 18 – 21 Uhr

Gardasee — Surfen neue Appartaments zu verm, an der See mit Parkplatz u. Abstellraum für Surfüret-ter. Für kosteni. Prospektanf. Tel. od. achreiben Sie: Eurohomes, 003/2207-42444; Industriestr. 3, NL-1704 AA Hoer-

Ab 150,-084 w5. 4 Paza. b. 18. 6. + ab 4. 9. Fewo, R. Adria, Andere Termine abendulis prelegimet. Gratistatalog: Hildeg. Hartet, 1948) 6 81 50 29 + 6 31 96 31

Spanien Costa Bianca exki. Villa mit traumbaftem Meer-blick, eig. Pool, 3 Schlafzi., Kamin- u. Råzi., Kü., 2 Anßengrill. 2 Terrasseu. Garage zu verm. Im Sommer noch

Tel. 06241/819 65 Costa Brava — Estartit

eriensppartements zu verm., 200 m Meer u. Strd. Pür kost'l. Prospekt-ant. tel. od. schreiben Sie: Eprohomes, 9031/22 97-4-24-44, industriestr. 3, NL-1784 AA Reerhagoward

COSTA BLANCA
Brithnsives Ferienhaus am Meer mit
gepft, Garten, Finienwald, profartige
Steilkriste m. Badebuchten, Sandstrand, DM 40-73/rag, Tel. 9731/ 71 93 04

Costa Blanco
Merulca/Calpe:
Gemüt: Pericpha. für 6 Pers. herri.
Meerblick (Bingiage), über Ostern
bis 14. 5., ab 11. 6. bis 23. 7. und ab 3.
9. frei. Vor- u. Nachsaison ideal für
Pamilien mit Kleinkindern
Tel. ab 28 U. 87131/814 44

Costa del Sol

Bi. PARO bei Fuengirola, Bungalow mit Meeresblick (ür 2–3 Pers., v. Pri-vat zu vermieten, Tel. 06136/23 72

Ferienhaus auf Teneriffa am Meer m. gr. Garten i. ruhigster Lage f. max 4 Pers. vom 3. 6.–10. 8. u. 1. 9.–15. 10. 83 preisginstig zu vermieten. Tel. 06195/33 40

För Ihren Uriamb 1983 verm. ich uns.
Forfenshaus auf Mallorca
in bester, ruhiger Lage am Meer (Costa de in Calma). Bis 8 Pers. Unterl.
unf. Noch frei: bis 20. 6.; 6. 7.–28. 7.
und ab 1. 10. 83 – KLEINSCHMIDT.
Tel. 65761/23 30
Lance Str. 31. 3078 Stolzenau

COSTA BRAVAII
Bungalow, Nibe irz. Grenze, schön-ste ruhige Lage, direkt am Meer, zu vermieten.
Tel. 9221/84 53 18 / 21 58 28
Am Wochenende 02293/64 50

App. (2-3 Pers.), frei, DM 20,-/30.- p. Tag, dir. am Meer, Tel. 040/22 33 91

.... Mallorca

Haus für gehobene Ansprüche, auf 1000 m² Grund in traumhaf, Lage, am Meer, nahe Golf- und Tennispi. Kin-haufszentr. u. Amlisement. 3 Do'zi misgelogt. mt 3 Bédern, Fernsehen, Hzg., unw., bis B Pers., in den Oster-ferien frei. Pro Tag 190. Tel. 003471/56 77 88 (Herr Menzel)

Sind Sie Figentimer an der Costa Bienca in Spanien? Bolgisches Pachunternehmen für Verwaltung und Vermietungen sucht noch einige Perionhäuser für 83–84 Postmietverträge
Lecarud – Einkoof
Machebesteenweg 156/9
8-2000 Antwerpen – Belgen
Tel, 90/32/3 237 29 33

Frankreich

**Port Grimaud** Süd/Côte d'Azur

Apt. 2 Zimmer, 2–3 Pers., Loggia, beste Südlage u. Auss Privatbadestrand. Tel. 06841 – 22 58 (vorm. 8–9 Uhr)

Côte d'Azur - Villenappartement Rieg. möbl. Villenapp. in Villefranche (zw. Nizza n. Moute Carlo), gr. Terrasse m. Meeresblick priv. Sw'pool. Tel. jed. Komf., f. 2-4 Personen, vom Rigentimer dir. zu vermieten. Anfragen Mo.-Fr. von 9 bis 18 Uhr unter Tel.-Nr. 0043/6222/741 00, ubrige Zeit, sowie Sa. + So. unter Tel.-Nr. 0043/6222/51 44 65.

Herri. geleg. Villa mit Panoramablick aufs Meer. Tel., beheizb. Swimm.-pool, z. Yerm. Tel. 0221/62 30 47 od. 02206/7346

Côte d'Azer — Yachthufen bei St. Tropez. Hübsches Haus am Wasser für max. 3 Personen vermietet Tel. 840/250 10 13 **Grand-Prix-Monaco** 

-Whg. f. 4–6 Pers. vom 8.–16. 5. 83 zu vermieten. Pf. 1420, 8990 Lindau ra/Adria, Fewo in den Ferien frei 05247/20 44 Logo Maggiore senbung, frei. 30, 4, bis 25, 6, u. at 30, 7, Tel. 040/607 00 65 Wohnwagen.
Wohnwagen J. 46 Personen, volleingerichtet, auf dem Campingplatz Les Prairies de La Mer' bei St. Tropez zu vermieten. Beachten Sie unsere Vorsei-son-Praisa. Fordern sie Informations-Lago Magglore, Whg., 4 Pers., Pool, Tel. 08092/47 20 **Heran, ruh. Whg. i. deutsch. Priv.-Hs** langfristig, Tel. 0541/452 86

Sonniges Frankreich

ort-Appartement, Mittelmeer, bis 4 Pers., Tel. 040/601 97 80

**Monte Carlo/Cap Martin** Villa, b. 6 Pers, einm. Lage, direkte Merrn., April, Mai, Juni, Sept. zu verm., Pf. 1420, 8990 Lindau ce, Apps. am See, bei Marseille, Tel. 02637/624 82

zn vermiet., ruh., traumh. Lage ü. d. Meer, Thermalb., Teunis, priv. Badeplatz, Gutsperk. T. 07621/6 11 90, Büro 7 20 23 St. Tropez ruche hux. Perienhs. m. Haushälterin f. 3 Pers. m. Schwimmb. u. Garten für die fonate Juli-Aug., Tel. 0211/43 35 10 u. 43 27 79

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten Club Atlantique Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 468481 70 06251 39077 und 39078

Südbretaane/La Baule Einmalige Perien in schön. Luxus-App., 45 m² mit 40 m² Sonnenterr. zufs Meer, Juni DM 90., Juli/Aug, Dit 125, Tag, mit Garten, privat zu verm. Tgl. 9033 33/58 00 92 od. Zusehr.: Erny, Le Val Saint Pere P-50300 Avranches

Côte d'Azur, Nh. St. Tropez Ferienhaus bis 6 Pers., v. Priv. zu vermie-ten. Tennis, Schwimmbad (0 22 97) 12 27

vermittelt für Vacances France vf sorgfältig ausgewählte Ferienhäuser, Villen und Wohnungen an allen französischen Küsten Telefon: 0211 / 58 84 91

Les Mas de <del>G</del>igaro Halbinsel St. Tropez, Luxus-Landhaus f. 4-6 Pers., rahige Toplage. Meeresblick, Kubanlage, Schwimmbad, 4 x Temis, Surfen. Noch frei März, ab 10. 4.-20. 5. 83/Wo. DM 500,-: ab 29. 5.-18. 6. 83. 10. 7.-31. 7. 83 DM 1100,-/Wo.

Ab 4. 9. 83 frei, DM 500,-/Wo.

Tel. 07158/34 55 Sonne v. Meer Sädfrankraich, Ferlenwohn

IBIZA Con Formet, 6-Pers.-Hs., 140 m² Pool u. Service 040/38 51 17 BIZA Luxuswhg. 1. 4 Pers. 21 verm. Telefon 02633/9 73 34 Cap d'Adge u. Port Fitou wochenw zu verm. Tel, 06202/6 14 52 Apartment, 170 m², 2 Doppel-Schlafzimmer, große Wohnräume, Küche, Terrasse, Garage, Heizung, herrücher Rafenblick + Stadt, ab sofort zu vermieten, pro Tag 200.- DM
Telefon 0203/33 99 34

Côte d'Azur Ferienhs. in Anlage m. Sw'pool, Ten-nis, Strand 600 m. Nähe St. Tropez. Tel. 06175/734 11

Côte d'Azur. Probenistes zu Osteraf ... Urlaubsdomizil im Sommer. Ler-nen Sie Ihr "Ferienhaus" Ostera zum günstigen "Öster-Mietpreis" kennen. Tel. Anfragen an: Frau Wanderer, 0 22 34/70 16-206

Côte d'Azur Antibes, Carmes, St. Tropez, Le Lavandos etc. ... Atlantikielisie, Appartuments u. Villes zu verm. Alle Jahreszeiten, 60-sell, Katalog anfordern bei: OTE D'AZUE-RESIDENCES GMBB 雪 08051/3706 + 1060

Forien 1983 ia der Bretagne
iz Ergoy-Plages
7 Strände, ideales Klime, Fischerhafen,
Villen u. Wohnungen. Interessante Preise
Mei, Juni und September
Agence Pleme Tition, 11, Rue Foch
F-22430 Erguy – Tel. 0033 95 72 30 26

Mimizan — Plage/Atlantik

Neubau-Komfort-Ferientiduser zu ver-mieten, direkt vom Eigentümer. 4 oder 6 Personen, April-Oktober. Prospekte, Ar-fragen: "Les Hameaux de Mirrizan" Pier-re Mennviller. 42 Av. du Courant – 40200 izan, Tel. (003358) 09 22 83 oder te Vue, 64160 Mortaes, Tel. (003359) 33 41 22

Ostern am Mittelmeer Eine Woche voller Sonne! 690 ff/DM 239,-2-Zi.-Whg. — 4 Pers. In Cap d'Agde, Port Barcar oder Gray de Roi

Club Montamer 15. Averse Goorgand F-75017 Paris TeL 9053 1/580 80 80 Mieten und genießen! Lago Magglore/Tessin mmbad, Terr. m. Seeblick, Garage, noch teilweise frei. Tel. 02504/34 14 Saas Fee/CH

Films/Schweiz Ferienwohnung zu vermieten. Tel. 02181–51 91 84 + 51 89 17 Dovos, herri. Chalet mit Sauns Traumlage, Tel. 02421/7 33 45

weiz. Ferienhaus, Ostern frei, Neu-chateler See, Tel. 06128/4 21 29

Côte d'Amer – 15 km v. St. Tropez Luxus-Villa ruh. Lage, 4 Schiafzi, 8 Bett., 2 Bä-der, Schwinnmad, Tel., wöchtil zu verm. Beste Referenzen, mehrere Jahre an dieselbe deutsche Familie vermietet. Tel. 0033 2/918 54 51 (man spricht Deutsch)

Urlaub in Ferienwohnungen

anf der Insel KORSIKA.

Fordern Sie den Prospekt '83 an. BERGE & MEER Nelkenweg 11, 5451 Ehlscheid Telefon (0 26 34) 80 85

Côte d'Azur

Ihr Spezialist für France Vilen, Appatements, Hotels an allen Küste Agence Française

25 10 19

Ferienhaus in Port Grimaud

Camargue: Perienwhg. dir. a. Meer außer Juli, frei, Tel. 040/22 45 06

Schweden -Ursula Lotze 🕳

Attraktiv gelegene, gut eingerichtete Häuser in Süd- und Mitttelschweden. Viele in Strandnähe oder an Seen, oft mit Angeln, Boot oder Fahrrad.— Informationen bei Reisebüro oder BYTER HOLIDAY AB, Lilba Kungsgatan Nr. 1, S-41108 Göteborg. Tel. 0046/31 13 67 57

16% Nachiaß Serdem kosteniose fähre

Schweden nhäuser, Blockhäuser, Bauerni Kotalog anfordern i l i

dische Ferienbous-Vermitti

SCHÖNES LANDHAUS

FERENIABSER IN HORWEGEN
Große Auswahl von Ferienhäusert (auch
für Gruppenreisen) Appartaments.

• 82er PREISE •
Prospekt Sommer | Winter | koetenlos
anfordern. Deutschsprachiges Suchungspersonal, Preise in DM.

elefon 0047-62-54900. Telex 17634.

Zwei Rhepaare mit zus. 3 Kindern suchon Forionhous am Meer oder Gardasee in Italien für ca. 4.–16. 7. Angebote an L. Schmidt, Falkenweg 1, 6411 Künzell 6, Tel. 0661/77 194 o. 60 66 85

Nachricht geben.

WELT SONNTAG

Schweiz

Lyganer See 2-Zi.-Kft.-App., 3-4 Betten, Parb-TV, 80,-DM. Tel, 040/81 86 79 oder 048/6 84 94 79

ing, bevorzugte Lage

Ferienhous zu vermieten. Tel. 02101-51 91 84 + 51 89 17

Lenzarholde, 2-ZL-Whg, im Hotel Schwei-zer Hof zu verm. oder gegen gleichwerti-ge Wohnung auf Sylt zu tauschen, Tel. 040/81 78 16

Logo Maggiore/Schweiz Kft.-Urlanbsvilla f. 4-5 Pers., Pan-orama-Seeblick, ruh. Lage, 3000 m² Garten, Bootsplatz (Boje), 0211/ 77 20 35 Büro

BAHAMAS

Bungalows 1,2-4 Pers, ab DM 90,- pro Tag zu vermieten. Preisg. Plüge können ver-

mittelt werden. Tel. 0451/50 18 12

Däpemark/Frankreich/USA

Perienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011

Golf von Korinth

Villen, Bungalows, Appts.: gratis: Sur fing, Segeln, Obst- u. Gemüsegart. A. Drekis, Schwarzenburgstr. 119, CB-3097 Bern, Tel. 0041-31-53 88 05

Griechenland-Varkiza,

Florida

Algarve/Portugal

Korfu

**KRETA** — Sandstrand

**Holiand**Bung. am Strand, 295 bis 795 p. W., Juni
ab 395.-, T. 0031 22 46 31 09 ALPI-RING Ferienwhg. u. Häuser SODTIROL: Meran, Dolomiten etc. USTERREICH und SCHWEIZ Tel. München 089/329 11 55

(Les Issumbres)
Golf v. St. Tropez, Villa im ProvenceStil, 300 m v. Meer, erstil, ruh. Lage, gr. eig. Pool. 3000 m? Terrassen, 4
Schlafzi... großer Living-room, frei 14.3-31.5., 28.8-31.10.
Tel. 040/279 65 60 Wo'ende, werktags ab 19 Uhr

Perlenmietobjekt, 18 Mieteinh., reizv andsch., ersikl. Badesandstrand, Swim ningp., ruh. Lage, en bloc zu vermieten Tel. 0221/55 11 64 Luxusbungalow, 3 Schlafzi, 2 Bād., m. eig. Pool dir. a. Strand. LTU Zielflughafen Tampa, wöchentl. 1000,- DM. Tel. 0209/ 4 30 93

Gepfl. Lagunenort in der Bucht von St. Tropez, Südfrankreich, Privat-strand, gemittl. einger, offener Ka-min, Geschirrspüler, bis 5 Personen 9. 4. 83 bis 9. 7. 83 30. 8. 83 bis 5. 11. 83 für 1-4 Wo. zuzügl. kleinem Motor-boot zu vermieten. Tel. 0228/6 54 89

Französische Mittelmoorküste 6-Pers.-App. in Kft.-Villa in wunderschöner Lage, v. Priv., A. Zervos, Moristeig 27 24 Lübeck, 7el. 0451/49 18 15

Korsiko-W.-Küste

1. Bungalow, 2 Betten, ruhige Privatlage, Meer/Bergblick, Sandstr. 100 m.

2. Wohng., 3 bis 8 Bett., modern, bequem, Terrasse, Gart., Sandstr. 30 m.
Degreof F 20111 Tiuccia
Tel. 8933/95 28 22 09

Ferienhaus/Schweden

guserdem kosteblose Fithmo Grenac-Varberg (Normalpreis DM 130.) bis 16, 6, und ab 8, 8, bei Bu-chung von 2 Wochen Ferienhaus in der Schwedisches Seeplatie. III. Katalog – 1500 Häuser. Schwedes-Reises West, Rox 225 S-45105 Karistad (004654) 10 21 70

Bax 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-60655

Norwegen

SCHORES LARDHAUS
ZU VERMIETEN en der See
An der Südkliste Norwegens, 25 km
östlich Arendals, hoher Standard,
8 Betten.
Zuschrift: Tore I. Pedersen, Lokesvei
30, 4800 Arendal, Norwegen

NORDISK
HYTTEFERIE
Bûrozeiten:
Storgt 8
Werktags 8.30-16 Uhr
N 2600 Lillehamvner.
Samstags 9-14 Uhr

Wer unter Ziffer inseriert, sollte allen Offerten-Einsendern schnell eine

Winterferien Wallis/Schweiz 1-, 2-, 3-Zi.-Whg., 2, 4, 6 Betten ab DM 24,-/Bett, Inkl. Hallenbad

0041 28 236859 0041 31 414484

2%-Zl-App., 4-5 Pers., gr. Schwimm-halle. Sauna, Garten, sehr ruhig, herri Panorama, Südhang, 13 km bls Lugano, ab 14, 3, frei Tel. 05132/7444 od. 6884

(Schweiz)

Luganer See

Interlaken-Goldswil

Komf. 2-Zi.-Wohnung (4 Betten) mit Belkon u. Dachgarten von Priv. zn vermieten. Ruhige, vertehrseilnstige Lage. Kein Betonsilo. Blick auf d. Jungtrau-Gebiet. Gute Ski.- Wander.-Wassersportmöglichkeilen. Golf., Tennis. 59.- SFr pro Tag. Vom 21. 3.— 31. 3. u. vom 18. 7.—5. 8. nicht mehr frei. Tel. 02101/4 11 44

Lenzerheide/Schweiz Kft.-Ferienwhg., 4 Pers., Kamin, Spülme-echine, TV, Garage, v. 19. 3.–2. 4, 83 frei. Tel. 02331/5 21 81

Südschweiz Ferienhituschen, -bungalows und -wohnungen om Lugamo-See, Preis ob 16.- pro Pers. Antr. Bettramini M.D., via Ciseri 6, CH 6990 Lugano (Rückparto)

Chalet im Wallis frei. Tel. 0511/34 20 24

CH-Luganer See Feriea-Whg. 1. 2-5 Pers., Tel. 030/362 30 30

WALLIS Schöne Auswahl an Chalets und Wohnungen. Ausführliche, unver-bindliche Prospekte. Geben Sie Per-sonenanzahl und Daten an: LOGEMENT CITY S.A., Rue du Midi 16 CH-1003 Lausanne, 8841 21/60 25 58

Graubünden/Vai Müstair Rustik. 3-Pers.-Ferieuwohnung, kein Massentourismus, frei ab 1. Mai bis 15. Juli. Tel. abends 07741-23 03 Peter

Forlenpark "San Marco"
Disekt am Liganer 2ee
Luxusapparim. für 3-6 Pers., Privatstrand, Bojen, Pool, Tennis, Park, Frühjahr/Herbat - 2 Werbewachen ab 560.V. 1. P. AG., CH-6906 Ligane 6
Postf. 45, Tel. Büro. 0041-91-25 40 85:84
oder 0039-344-61056

Sommerferien in den Berpen, 1023/ für 2 Familien, neue 146 m² große Luxus-Chaletwohnung im Oberwal-its, altes Wellerdorf, mehr als 100 km. Wanderwege, zu vermieten, 6 Schlaf-zi, mit 12 Betten, 2 Bäder, Sauna, Telefon, offener Kamin etc.; NS 18, 4.–18, 6. FR, 150.; HS: 18, 6.–10, 9, 83 Pr. 200.- Tel, 06174-1033 oder 06173

Casa Miramonti CH-6974 Afdesago-Lugano Zu verme ten: ruh. 1 bis 3-Zr. Fenenwohnunger Schöne Auselcht, großer Garten. Telefon 004191/51 29 77

Verschiedene

**Aigarve** Appartements und Villen mit und ob-ne Schwimmbad zu verm. Preis von DM 350,- bis DM 1600,- pro Woche.

Anfrogen an: Karl Kalikbrenner e/o Al Villo, Praia do Carroeiro 8460 Lagoe, Portugal, Algarye Tel.: 98551 / 92 / 5 72 05 Telex: 5 7 468 alvila p

Die Urlaubsidee! Günstige stationäre Wohnwagen-Vermietung in Jugoslawien und in Österreich – nur noch einziehen! Information: Wohnwagen Gebetsroither A-8940 Liezen, Österreich Schillerstr. 8/4, Tel. 0043/3612/2584

England/Sussex Weald Rft.-Perienwhg 1, 3-6 Pers., Hindi. situiert, Tel. 0044/39 26 47 08

KRETA Ferien-Wohnungen ab DM 90, -/Tag Alexander Damlandor, 7957 Ditzingen 5 Schulstraße 17, (071 56) 8234 auch 5e + So



Ferienhäuser in Skandinavien Fenenhäuser in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Schleswig-Holstein in allen Preislagen MORD-REISEN Bahnhofstraße 2370 Rendsburg Tel. (0 4331) 51 31

Noordwijk und Katwijk aan Zee Kompl. Ferienhäuser, Whg., Apptm. und Bungalows zu vermieten. Zimmer m. Frühst. oder HP in Privat oder Hotel frei. Alle in Meeresnahe! Geben Sie bitte au; Zeit, Personen- und Schlafz-Zahl. Ferienhausvermietung Rudolf Scherf GmbH. Postfach 20 19 14. 5600 Wuppertal 2, Tel. 0202-55 72 89

irland Ferienhäuser in allen Landesteilen u. Prelsklassen. F. J. König, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen 1, Tel. 02331-866 82

FerienWohnungen

inter-chalet 7800 Freiburg - Blamarckallee 2a Tel. (0761) 21 0077, Telex 7721 544 SONNENURLAUB — PORTUGAL Wir haben in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Ferienhäusern und Appartements für Sie zusammengestellt. Vor- und Nachsaison stark reduzierte Preise. Kostenloser Farbkatalog von: CASA ALGARVE, informationsbüro für Deutschland S. Bayley co K. Potempa, Etzmattenstr. 22, 7800 Freiburg-Tiengen, Tel. 07684/22 75

Florida, Martindale, Apartment Motel 3006 Bayshore Drive, Pt. Lauderdo-le, FLA 33304, 50 Meter v. Strand, Schwimmbad, voll mobilerte Wob-mungen. Zuschriften an: Sigrid Kallmann, Roßbergstr. 14, 6204 Tannusstein 2

KORFU -Retsen, 2 Hamburg 13 Johnsallee 8, 040/44 30 34

St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus u Woche für 4-6 Pers., an wunderschö nam, weißem Privatsandstrand, Haus madchen intd., deutscher Besitz. Telefon (0 80 28) 28 54

300 FERIENHÄUSER eigene Souna, Boot u. Badestrand AUCH MODERNE ROBINSONADE SAIMAATOURS 53100 Lappeenranta Kirkko FINNLAND

Korfu/Griechenland

Englische FERIENHÄUSER Heideweg 54 (Abt. 9)
4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Buro Desirt von 9 00 2/10
Fordom Sie unwerb eine Binschute an
England-Wales-Schortfand - Injand

**Anzeigen-Bestellschein für** 

FERIENHÄUSER · FERIENWOHNUNGEN

10 mm/lsp. = DM 97,18

15 mm/lsp. = 145.77

20 mm/lsp. = DM 194,36

25 mm/lsp. = 242.95 6

15 mm/2sp. = 291,54 Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9,72 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die Schlagzeile ist 4,5 mm und die normale Druckzeile (ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter) 2,5 mm hoch.

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. DIE WELT

An DIE WELT/WELT am SONNTAG, Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von

\_\_ Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von \_\_\_ Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem darauffolgenden Sonntag in der WELT am SONNTAG.

Straße/Nr. \_ PLZ/Ort -

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

in der WELT sowie am

30 mm/1sp. = DM 291,54



## Gletscher-Skifahren am "End der Welt"

Dieser Winter verunsichert die Skifans: Werden sie im Osterur-laub noch genügend weiße Unter-lage für das Brettlvergnügen finden oder ist es besser, gleich ans Meer zu fahren? Nun, wer gerne skifahren möchte, kann auf Nummer Sicher gehen: In Sulden am Ortler findet er auch dann noch reichlich Schnee, wenn in anderen Wintersportgebieten längst Kro-kusse und Schlüsselblumen zwischen Schneeresten hervorlugen.

Das 1900 Meter hoch gelegene Bergdorf kennt keine Schneeprobleme. Deshalb kommen beson-ders im Frühjahr Stammgäste nach Sulden, wo nicht nur der Wedelspaß garantiert wird, sondern auch Tiefschneefans und Firnbegeisterte abwechslungsreiche Abfahrtsvarianten finden.

Sulden, am Fuße der Bergriesen Ortler und Königsspitze, Zebru und Cevedale, lauter Fast-Viertausender, wird auch das "tirolische Zermatt" genannt. Als Bergsteigertreff hat es alte Tradition: Erzherzog Johann begeisterte sich einst so sehr beim Anblick des gewaltigen Bergmassivs, daß er den "Auftrag" zur Erstbesteigung des 3902 Meter hohen "König Ortler" erteilte. Ein Gemsjäger war es, der am 27. September 1804 den Gipfel

Der Höhenluft- und Winterkurort liegt übrigens direkt am "End der Welt". So jedenfalls heißt der Gletscher, der bis ins Suldener Tal hinabreicht: End-der-Welt-Ferner. Doch der Skifahrer, der sich per Sessel- und Schlepplift zu dieser Gletscherzunge hochbaggern läßt, fühlt sich keineswegs am "Ende der Welt". Aus dem Bergdorf, des-sen karger Boden für die Bauern nie viel hergab, entwickelte sich schon vor einem Jahrhundert ein bekannter Fremdenverkehrsplatz.

Heute bietet das 400-Seelen-Dorf rund 2000 Gästebetten in fast 30 Hotels und Pensionen aller Kategorien, preiswerten Privatunter-künften und Ferienwohnungen an. können stündlich 7000 Brettlfans in höhere Regionen befördern. Wartezeiten gibt es deshalb kaum.

Auf vier Pisten von insgesamt 17 Kilometern Länge gleiten die Ski-fahrer talwärts. Die längste Ab-fahrt beginnt am Madritschjoch in 3128 Meter Höhe; sie ist ein acht Kilometer langer Genuß, auch für die weniger Geübten. Brettlkiinstler dagegen scheren gerne aus: Sie finden abseits der Pisten rasante

Tiefschneehänge und rassige Waldabfahrten. 25 Skigipfel sind für Tourenge-

her von Sulden aus zu erreichen. So steigen die Sportlichen unter den Skifahrern vom Madritschjoch aus weiter zum höchsten Skiberg der Ostalpen, dem 3778 Meter ho-hen Cevedale. Die zwölf Kilometer lange Abfahrt über den lawinensicheren und spaltenfreien Ceveda-le-Gletscher zählt zu den von Kennern und Könnern geschätzten We-delgenüssen. Geübte Bergführer geleiten ihre Touren-Kunden ins hochalpine Terrain. Die Sonnenseite gegenüber dem Ortler, mit dem Kanzel-Sessellift, wird nicht nur gern von Pistenenthusiasten, sondern auch von Skiwanderern bevorzugt. Sie stapfen von hier aus mit Fellen zum Kleinen und Gro-ßen Angelus, zur Düsseldorfer Hütte und in das Obere Rosimtal.

Auch Nichtskifahrer kommen in Sulden auf ihre Kosten. 21 Tips für Fußgänger bietet ein Spazier- und Wanderwegeführer an. Zehn der 50 Kilometer Wege werden im Winter ständig geräumt. Langläufer können auf einem - bis April schneesicheren – praparierten Fünf-Kilo-meter-Rundkurs Pfunde abschwitzen – oder dies in der Disco "Après-Club" tun.

Was Skifahrer, Bergsteiger und Urlaubsfaulenzer gleichermaßen an dem urig gebliebenen Gebirgs-dorf schätzen, sind die Preise. Einfache Privatzimmer mit Frühstück gibt es schon ab 15 Mark. In der

Vor- und Nachsaison kostet das Hotelbett mit Halbpension zwi-schen 24 und 70 Mark, in der Hochsaison zwischen 26 und 105 Mark. Der Skipaß kommt pro Woche auf 120 Mark, ein Sechs-Tage-Skikurs auf 63 Mark. Gratis-Skibus jeweils inbegriffen. Für weniger als fünf Mark mehr kann der Urlaubsgast auch den "Skipaß der Ortler-Skiarena" er-

werben. Und damit darf der Brettlfan in zehn umliegenden Skigebieten (Schöneben-Reschen, Langtaufers, Haider-Alm/St. Valentin, Walles, Trafoi, Skizentrum Latsch, Schnalstal, Meran 2000, Vigiljoch und Ultental) Abfahrtskilometer "fressen": Insgesamt vier Seilbahnen und fast 50 Lifte bag-gern ihn auf die Berggipfel; auf 174 Kilometer Pisten kann er talwärts

> HEIDI GANSER \*

Auskunft: Verkehrsamt Sulden, I-39/ 29 Sulden/Súdtirol, oder Touristik

## FRANKREICH / Skistation aus der Retorte - perfekt und heiter

## Wenn es Nacht wird in Courchevel

Unter den europäischen Wintersportorten nimmt Courchevel eine Sonderstellung ein. Die kurz nach dem Kriege gegründete Skistation sollte die französische Alternative zu St. Moritz und Kitzbühel sein, den traditionsreichen Hochburgen des internationalen Skibetriebs. Aber die Euphorie über die zahlreichen Retortenstationen, die an allen Ecken und Kanten der neuentdeckten französischen Skiregionen wie Betonpilze aus dem Boden schossen, ließ jedenfalls bei den ausländischen Wintersportlern bis vor einigen Jahren keine rechte Begeisterung für Courchevel auf-

Um so mehr Franzosen haben aber inzwischen diesen in schneesicherer Höhe am Rande der Waldgrenze gelegenen Skiort – der 1946 direkt vom Reißbrett in die Landschaft übertragen wurde -, mit all seinen Vorzügen "entdeckt". Wäh-rend man sich andernorts sehr einseitig auf den Ausbau der Pisten und die Erstellung von Hochhäu-sern konzentrierte, blieb Courchevel seiner Devise treu, den Skibe-trieb in harmonische Übereinstim-mung mit dem Après-Ski zu brin-

Allerdings läßt auch in Courche vel der reine Skibetrieb nicht zu wünschen übrig. Von den vier Sta-tionen (1300, 1550, 1650 und 1850 Meter Höhe) gibt es 61 Aufstiegs-hilfen bis auf 2707 Meter (la Saulire), über die man das 636 Hektar umfassende größte europäische Skigelände, die "Trois Vallées" (Drei Täler) durchfahren kann. Als vorbildlich gilt die durch 51 "Schneewölfe" im Tag- und Nacht-einsatz gesicherte Pflege der insge-samt 87 Pisten. Sowohl zu Tiefschneeabfahrten als auch zu Hochtouren und zum Drachenfliegen bietet die Bergwelt um Courchevel

Auch der weniger sportliche Ski-fahrer findet sein Revier. Immerhin stehen 45 leichte bis mittelschwere Pisten zur Verfügung, die Abwechslung bieten, ohne daß man einen Beinbruch riskiert. In keinem Fall handelt es sich um sogenannte "Idiotenhügel".

Aber für Yves Romain, den Direktor der Station, ist es besonders wichtig, was der Urlauber nach dem Skifahren mit seiner Zeit anfangen kann. In dieser Beziehung ist Courchevel von allen französischen Wintersportorten wohl am besten ausgerüstet, angefangen von den eleganten Geschäften, über die ausgezeichneten Restau-rants und zahlreichen Nightclubs bis zu den Konzertveranstaltungen im großen Auditorium des neuen

Beziehungen". Zusammen mit Megève ist Cour-

chevel wohl der eleganteste französische Wintersportort. Als absolute Spitze wahrscheinlich auch im internationalen Vergleich gilt seine Küche – drei Restaurants besitzen Michelin-Sterne – und seine Hotellerie. Von den 63 Hotels sind 30 Drei- und Vier-Sterne-Häuser, darunter die drei international reputierten Luxushotels Annapurna, Le Lana und Le Zenitz. Neben diesen sehr teuren Häusern gibt es eine Reihe kleinerer Hotels, in denen man, wie etwa im "Olympic", für zwei Personen einschließlich überreichlichem "deutschen Früh-stück" 350 Franc pro Nacht In der Hochsaison bezahlt. Zusammen mit dem Abendessen in den typi-schen kleinen Restaurants und dem Skings kommt men den prodem Skipaß kommt man dann pro Person auf etwas über hundert Mark täglich. Inzwischen bestehen

Zentrums für internationale die Gäste von Courchevel etwa zur Hälfte aus Franzosen und A ländern, darunter vor allem E gier, Engländer und Spanier. V allen Gästen stellen die Deutsch zwar nur zwei bis drei Prozen aber der auf sie entfallende U satzanteil liegt nach Angaben Hoteliers mindestens doppelt hoch Um die "betuchten" Gä aus der Bundesrepublik na Courchevel zu bringen, wurde e mal wochentlich eine direkte Fl verbindung nach München ein richtet. Außerdem kann man Station von Paris in eindreivier Flugstunden erreichen (für 20 Franc pro Person hin und zurüc Auch in dieser Beziehung besi Courchevel eine Sonderstellu JOACHIM SCHAUFU

Auskunft: Amtörhes Französisci Verkehrsbüro. Kaiserstraße 12, 6 Frankfurt. – Office du Tourist P.–73120 Courchevel.



OSTERANGEBOTE (I) / Tips für erholsame Kurzferien

# Kutschpartie in den Frühling

Einfach ein paar Tage ausspan-nen, kreativ sein beim Ostereierbemalen, mit der Familie die Osterferien zu einem Kurzurlaub nutzen -beliebte Perspektiven rund um das Osterfest. Zur Auswahl stehen sowohl Programme für deutsche Ur-laubsorte als auch Ziele in aller

Der Reiseveranstalter Hauser Exkursionen (Neuhauserstraße 1, 8000 München 2) offeriert zu Ostern eine Palette von Erlebnis-Ostern eine Falette von Erlebnis-reisen, die vor allem für den sport-lich engagierten Urlauber Interes-santes bietet. Da findet man ein Vulkanabenteuer auf den Hawaii-Inseln, den Trekking-Urlaub durch Sikkim im Himalayagebiet, oder fliegt zum Bergsteigen nach Ekua-dor und zum Hochseesegeln in die Karibik. Für Reisende mit weniger starkem Fernweh bietet sich die Beteiligung an einer Rundfahrt durch die Toskana oder das Frühlingserlebnis auf den griechischen Inseln Kos und Samos an.

Ein Osterferienprogramm für Kinder präsentiert die Oberstdorfer Kurverwaltung (Am Marktplatz 7, 8980 Oberstdorf). Lustige Fahrten mit dem Pferdewagen, Wande-rungen, Bastelstunden, Kinderski-kurse, Badespaß im Hallenbran-dungsbad, Bauernhofidylle, Kinderkino und Ostereiersuchen ver-sprechen den Kindern Ostertage mit allem Drum und Dran.

Zum kunstvollen Ostereierbemalen lädt die Gemeinde Wolfegg in Oberschwaben vom 1. bis zum 22. März ein. Sehenswert sind dort außerdem das Bauernhausmuseum. das Schloß und ein Oldtimermuseum. Am Tor zum Schwarzwald, inmitten von Zwetschgen- und Kirschbäumen, liegt das Bühlertal. Dorthin führt zu Ostern eine viertägige Pauschalreise, die mit Wanderung, Osterüberraschung und Ausflug nach Straßburg ab 133 Mark kostet. (Auskunft: Verkehrsamt, Rathaus, 6261 Wolfegg)

Auch die historische Kloster-stadt Alpirsbach (Kurverwaltung. 7297 Alpirsbach) hat sich mit einem Kurzprogramm auf Osterur-lauber eingestellt. Drei Tage mit Übernachtung und Frühstück und Programm, das eine Klosterbesichtigung, Wanderung mit Ostereier-suche und Ostertanz enthält, gibt es schon ab 52 Mark.

Umfangreich sind die Osterange-bote von Ameropa (Myliusstraße 47, 6000 Frankfurt). In einem achtseitigen Sonderprospekt hat der Veranstalter insgesamt 24 Ferienziele für den Osterurlaub aufge-nommen. Mit der Bahn geht es in Richtung italienische Riviera und in die Schweiz, an den Gardasee, nach Rom, Sorrent, Wien, Budapest und nach Protoroz in Jugoslawien. Ein fünftägiger Osterurlaub

in Wien kostet mit Übernachtung und Frühstück sowie der Anreise im Liegewagen ab 454 Mark. Für acht Tage in Finale Ligure an der italienischen Riviera bezahlt man mit Vollpension und Bahnfahrt 585

Im Ostseebad Weisenhäuser Strand (Kurverwaltung, 2440 Wei-Benhäuser Strand) kostet ein Osterkurzurlaub über die Feiertage mit vier Übernachtungen in Apart-ments ab 65 Mark. Wer 14 Tage bleiben möchte, zahlt ab 185 Mark. Zum Drumherum gehören zahlrei-che Extra-Veranstaltungen, die vom Tischtennisturnier, dem geselligen Abend, über Butterfahrten und Radtouren bis zum Bemalen von Riesenostereiern und dem Osterball reichen.

An Familien und Alleinerziehen-

de mit Kindern wendet sich das Osterprogramm des Sozialen Dien-stes Familie (sdf. Rhöndorfer Straße 89, 5340 Bad Honner). Gemein-sames Erleben steht als Über-schrift über allen Osterreisen. Die Angebote umfassen Freizeit- und Kommunikationsseminare, Wintersportprogramme, Jugend-sprachreisen und Urlaubsfahrten in den Frühling. Ein 14tägiger Zy-pernaufenthalt im Feriendorf Fa-ros Village mit Halbpension und Freizeitprogramm kostet für Er-wachsene 1618 Mark. Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren beträgt der Preis 1257 Mark. In den Nordwesten Korsikas zum Feriendorf Cocody Beach führt eine dreiwöchige Osterreise, die für Er-wachsene 955 Mark inklusive Schiffspassage kostet.

In das noch weithin unbekannte-ste Land in Europa führt vom 22. März bis zum 5. April eine Oster-Studienreise, die einschließlich Flug, Besichtigungsprogramm in Albanien und Vollpension 1875 Mark kostet. Das Ausflugspro-gramm, das auch zur Hauptstadt Tirana führt, soll Einblicke in Ge-schichte und Gegenwart Albaniens vermitteln Für männliche Reisen. In das noch weithin unbekanntevermitteln. Für männliche Reisende gilt zu beachten, daß die Einreise mit Vollbart und langen Haaren nicht gestattet ist. (Auskunft: Skanderberg Reisen GmbH, Seel-horststr. 11, 4100 Duisburg 11)

Ein Ferien-Osterei für Kinder hat der Osterhase in Oberstdorf im All-gäu gelegt. Das liebevoll für die kleinen Gäste zusammengestellte Programm enthält neben dem Besuch eines Bauernhofes und einer Bäckerei Kutschfahrten, Bastel stunden sowie Schwimmwettbe-werbe und Kinderkino. Für Ski-Zwergerl gibt es außerdem einen ermäßigten Skipaß für das gesam-te Oberallgäu und Kleinwalsertal sowie einen Skikindergarten. (Aus-Kurverwaltung,

paziergang" bietet das Staatsba spaziergang bietet das Staatsba-Selzufien ein "gesundes Vergangen" während der Ostertage. Ein viertägiger (ab 212 Mark) und en fünftägiger (ab 272 Mark) Aufent halt umfaßt Unterkunft, Vollpeningen u. Erhalt sion. Kurtaxe, ein Karfreitagskon. sion, Kurtaxe, ein Karfreitagskon zert, einen Osterball und Ostereier suchen sowie einen Besuch be Thomas Fritsch, der mit "Charly: Tante" in Bad Salzufien gastiert Ferner schließt der Preis die Be nutzung des Thermalbads ein (Auskunft: Kur- und Verkehrsver ein, Parkstraße 20, 4902 Bad Sall

Für die Frühlings-Ostertage offe, the und Schmittert die Dorint Hotelgesellschaft an herri (Postfach 641, 4050 Mönchenglad his Nathau bach 2) Pauschalprogramme vor drei bis fünf Tagen, die viel Kulina risches enthalten, vom Begrüßungscocktail bis zum Eisbuffet Außerdem sieht das Programn Entdeckungsfahrten, Eiersuchen Wassergymnastik oder musikali sche Wanderungen vor. Beispiels weise kostet das fünftägige Wan derprogramm in den Ardennen vom 31. März bis 4. April, ab 45.

Osterhofen in Ostbayern vers staltet an den Feiertagen Ausflüg zum Schloß Egg mit Kaffeepaus im Remisenwirtshaus. Bin Bestich der Klosterbibliothek steht ebenst auf dem Programm wie die Besich tigung der Asamkirche in Alter markt. Außerdem können die Geste den Souren der alten Röme der Souren der alten Röme der Souren der alten Röme der Souren besichtigen Nicht der Besteht der Souren der alten Röme der Souren besichtigen Nicht der Besteht der Souren de bungen besichtigen. Nach dem Be

bungen besichtigen. Nach dem Besuch des Hochamtes in der Asam kirche am Sonntag wird nach alle tem bayerischen Brauch ein Osterschmaus gereicht. Der siebenfägge Aufenthalt kann ab 250 Markgebucht werden. (Auskunft: Stadt verwaltung, 8353 Osterhofen).

Ebenfalls in Ostbayern liegt des Straubinger Komforthotel Heimes (8440 Straing), das Osterüberraschungen für seine Gäste bereit hält: die Besichtigung des röm schen Schatzfundes sowie ein hug kullisches Ostermenu und ein österliches Tanzvergnügen vie österliches Tanzvergnügen - vie Tage lang für 292 Mark.

Wen ein buntes Osterprogram in der kristallklaren Harzluft reiz der sollte die Feiertage im Maritim Hotel in Braunlage verbringer Das Programm bietet Moden schau Tanztee, Osterball mit Ga labuffet, Filmnachmittage un Kutsch- oder Schlittenfahrten - j nach Wetterlage. Die etwas sportli cher veranlagt sind, können quer feldein wandern zum Eintopfer sen, Eisstockschießen im Eisste dion, am Tennisturnier teilnehme oder sich im Luftgewehrschieße üben. Der viertägige Aufenthal kostet ab 480 Mark. (Auskunft: Ma ritim Berghotel Braunlage, 338 Braunlage)

Ahoum



Kontinental-USA 4 Städte \$ 349, 12 Städte \$ 399

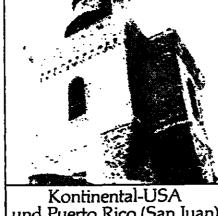

Pan Am prasentiert:

garantierte VUSA-Tarife.

und Puerto Rico (San Juan) 4 Städte S 499, 12 Städte S 025



Kontinental-USA und Mexiko (Mexico City) 4 Städte S 499, 12 Städte S 750



Pan Ams garantierte VUSA-Tarife bedeuten daß 5 sich ausgiebig in Amerika amsehen konnen Von Küste zu Kuste. - Ein Angebot, das bis Ende Marz 1984 Gulfigkeit hat

Ob Sie also Ihr Ticket jetzt, in einem Monat oder erst nachstes Jahr kaufen, tut nichts zur Sache. In jedem Fall konnen Sie zu denselben medrigen Tarifen reisen. -Eine Tatsache die wir garantieren.

Pan Am's VUSA-Tarife ermoglichen ihnen, die jeweils ideale Reiseroute abzu-

stecken: 4 oder 12 Städte nach Belieben miteinander zu verbinden. Von den beeindruckenden Wolkenkratzern New Yorks zu den tropischen Garten Floridas. Zu den traumhaften Häfen von San Francisco. Ins Nachtleben von Las Vegas, Nach Washington Los Angeles Seattle Oder zu irgendeinem anderen der über 40 Pan Am Zielorte innerhalb der USA. Dazu kommen Honolulu, San Juan und Mexico City. Pan Ams Cabin Class Tarife beAbschnitte innerhalb Kontinental-USA Und bei 5 399 für zwölf Flug-Abschnitte. -Selbstverständlich gibt es auch Kinder-

Weitere Einzelheiten zu unseren Visit USA Tarifen nennt Ihnen gern Ihr Pan Am Vertragsreisebüro. Oder rufen Sie uns an. Pan Am Berlin 030/881011. Frankfurt 00 11/2505222, Hamburg 040/5009281, München 089/558171, Nürnberg 09 11/ 523047, Stuttgart 07 11/79 90 01, Zurich 01/8 to 35 50.

Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

ginnen schon bei 5 349 für vier Flug-





rnekt mak





Jetzt gibt's im ALLGÄU STERN das Oster-Angebot:

Erlebnisreicher Kurz-Urlaub mit Clubleben für die Kleinen, Spaß und Unterhaltung für die Großen. Ostern aktiv: bei Schwimmen.

Wandern oder Skilauf! PREIS-INKLUSIV: TIEFGARAGE, HALLENBAD, SAUNA, KINDERSERVICE. 6 RESTAURANTS UND BARS, ALLE ZIMMER MIT RADIO, TV, TELEFON, HOTEL-SKISCHULE MIT VERLEIH



Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung, Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Solarium, med. Bäder, Knelpp, Schroth, Zelltherapie, beihilfelähig, kein Kurzwang, 4 Tage wohnen, 3 Tage zahlen, bis 31. 3. 1983. Langlaufloipe direkt am Haus. 8999 Scheldegg, Tel. 08381/30 41

Starce Kurhotel Scheidens



Kur in ferienhaftem Rahmen

Gronenbach \*\* Allgau

Besuchen Sie Fürstenfeldbruck die malerische Kleinstodt am Idyllischen Ufer der Amper mit Ihrem reizvollen Marktplatz und der berühmten Klosterkirche Fürstenfeld, einer der schönsten und prächtigsten Kirchenbauten Bayerns. Moderne Sportanlagen.

Zur nahegelegenen Landeshauptstadt München (ca. 25 km) be-stehen gute Verbindungsmöglichkeiten (S-Bahn). Städt. Verkehrsamt Fürstenfeldbruck Telefon 08141/282 02





HOTEL WITTELSBACH, GARMISCH
Ein sehr komfortobles Hous mit schönen Röumlichkeiten in ruhiger Lage im Ortskern. 1. Kategorie, 100 Betten, alle Zimmer mit Bad/WC oder
Dusche/WC, die matsten mit sonnigen Südbolizonen und Zugspitzblick. Ausgezeichnete Küche,
Hollenbad (287). Sauna, Tiefgarage. WOCHENARRAINGEMENT (7 Nöchte) Halbpension pro
son: bis 19. 3. und 1. 6.–15. 10. Doppel/Bad DM 596., Doppel/Dusche DM
. 19. 3.–1. 6. Doppel/Bad DM 518., Doppel/Dusche DM 458., Besitzer end
tang.: P. Obexser, Postf. 507, 8100 Garmisch, Tel. 08821/53076, Telex 596.68



Elmau u. Camping Tennse

875-1050 m Klais — Barms

Auf geht's zum URLAUB in den staati. anerkannten u. bellebten Sommer- u. Wintererholungsort sonnig KRUN/Obb. nebeltrei zwisch. Garmisch-P. u. Mitterwald. Reichb. Sport- u. Unterh.-Programm. Obernschung und Frühsück ab DM 14.-Waktumt und Prospekte Verkehrsund, 8161 Krün/Oberbayem Telefon 0 88 25 / 2 84







8183 Rottach-Egern, Tel. 0 80 22-2 67 40 S182 Bad Wissasse, Tel. 0 80 22-8 20 51 mit Spielbank
 S184 Graund a. T., Tel. 0 80 22-70 55
 S185 Kreuth, Tel. 0 80 22-10 44
 S185 Kreuth, Tel. 0 80 80 22-2 67 40 mit Wallbergh,
 S189 Tegernsee, Tel. 0 80 22-3985



Oster-Frühlingsurlaub dir. a. See

ter Wald., See- u. Gebirgablick, Ru erri. Wanderwage durch die nahelie u. die 7-Seen-Platte. Naturschutze Gutshof Seeblick, 8207 Pelham, Post Endorf, Telefon 08053/345



Modemes First-Class-Hotel am Son-nenhang mit der schönsten Aussicht von Oberstdorf - 130 Betten - Hal-lenbad, Sauna, Solarium, alle Kur-anwendungen - Knelppbäder - Arzt, staatt. anerkannt und belhilterähig, kein Kurzwang - Preise ab U/F 85,-HP 116, VP 125,- Hochsalson-Auf-schlag DM 10, - Günst. Sonderarran-gements. Schrothkuren ab 1.4.83. 8980 Oberstdorf/Allgäu



Holen Sie sich Ihr Urlaubsspiel

Kurmagazin Oberstaufen Der neue Katalog (163 Seiten) mit Schrothkur, Sport, Erholung und allen Hotels und Persionen ist dal Anfordem

Erholung - Aktivurlaub - Kur im "Urlaubstrio"



über Verkehrsämter 8163 Bayrischzell, Teleton 08023/648, 8165 Fisch bachau, Telefon 08028/876, 8162 Schliersee, Telefon 08026/47 56



BAD FEILNBACH

Kuren und Erholung

Rheuma, Arthrosen, Ischias, Gicht, Frauenleiden, Gelenkleiden, Durchblutungsstörungen, Bandscheibenschäden, Stoffwechselerkrankungen, Folgen von Unfällen und Verwundungen, Kurverwaltung, 8201 Bad Feilnbach, Tel. 08066/1444





**Wollen Sie einen** einmal wirklich

Dann kommen Sie zu uns in eine Oase der Ruhe und Erholung. Sie werden sich zu jeder Jahreszeit sehr wahl fühlen. Wanderwege, Kinderspielplatz, Freizeltanlage. Zimmer mit Du/WC ab DM 23,50 pro Person. Hausprospekt anfordern! 20 0 86 86 / 84 09.

Gasthof "Seehaus", 8221 Petting on Waginger See

Sole-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30°) + Sport (Eislauf-) Tennis- u. Schwimmhalle) + Wanderwege (150 km) + Bergbahnen/Lifte + Sehenswürdigkeiten + Buntes Unterhaltungsprogramm + Spielbank + Fußgangerzone + Komfortable Hotels + Gepfl. Gastlichkeit + Einkaufsbummel.

## »Bad Reichenhal

Informationen Kurverein, Postfach 206, 8230 Bad Reichenhall, Tel 08651/1467

Kurhotel Luisenbad

Pers. geführtes First-Class-Hotel. Alle Kurmittel u. Arzt im Hause - beihilfefähig - auch Abnahmekuren. Hallenbad -Sauna - Solarium - ruhige Lage im Kurzentrum. Wochenpauschale (außer Ostern) HP ab 644,-. Tel. 08651/5081

Hotel Bayerischer Hof Hotel Salzburger Hof

Bahnhofplatz, H. Herkommer, Tel. 08651/5084 Telex 56123. Ruhe in zentraler Lage! Schallschluckfenster, Schwimmbad, Sauna, Kegelbahn, Tanz-Café, 1 + 2-Wochen-Arrangements.

Mozartstr. 7, H. Herkommer, Telefon 08651/ 2062. Das gemütliche Familienhotel, kinderfreundlich, preisgunstige Wochenarrangements. Erstklassige Küche.

Dr. Mack

8232 Bayerisch-Gmain, Reichenhaller Str. 20, Te-Kursanatorium lefon 08651/61041, ruhige Lage, Hallenbad, alle Kurmittel im Hause. beihilfefähig. Bitte fordern Sie unseren Prospekt an!



Rayerische Alpen 900-1020 m Das preiswerte Frühlahrs-Pauschalangebot »Radi Dich fit« 1 Woche Übernachtung/Frühstück und 4 Tage Leihfahrrad schon ab DM 95,-Prospekt: Verkehrsamt, Postfach 25a 8109 Waligau, Tel. (0 88 25) 472

Oberbayern Chiemgau: Frühj.-Urlaub a. Bauerntof-Pension AvD-empf., GLG-Gütez., herrl. Ausblick, Einzellage, Zim. ländl. Stil m. DU/WC. Balk., Hzg., Fahrradverl., Kutschfahrt, Pferde, Rinder, günst. Pauschalpr., z. B. 7 Tg. HP 175 DM. Hauspr. Fam. Pfannes, Kreuzhof, 8201 Oberbrunn b. Seeon, 08624/12 34

Steingaden/Oberbayern

Reizvoller Erholungsort im Pfafferwinkel, 760-900 m. Sehenswirdigeizen (Wieskirche), 60 km Rundwanderwegnetz, Badeseen, Ter Angeln, Reiten, Ausflugsfahrten, Veranstaltungsprogramm. Ferienwohnungen, Bauernhöfe, Privatzimmer, Gasthöfe, Verkehrsemt, 8924 Steingaden, Tel. 08882/200 cd. 283





Wandern v. Erholung im sonnigen Frühling

Bad Oberdorf Oberjoch Unterjoch Hinterstein Oberallgau

> Kur- und Sporthotel, 8973 Hindelang Tel. 08324/841, H. Schulmeister bei Oberstdorf Telefon (08326) 7700

•Nebelhørnblick«

F.d. and Schneespuß rand ams Hous mod. Komf. Nenb.u in herri. Wandersebiet. Alle Zi. m. Du/Bad, WC, Balkon, Hallenbar, I. H. Sauna u. Solarium. Geräumte Spazierwege u. viele km Ll-Lospen. Kurze Wege zu den Liften und Berghahnen

Freibergstraße 15, 8990 Oberstdorf, Tel. 08322-10 20 Ideal für Ferien zu jeder Jahreszeit offiche Angebote -- ab 4. 4.-31. 5. 1983 5 % Naching Neu: Preisgünstige Schrothkur-Pauschalangebote Staatl. anerkannt – beilniterähig – alle Kassen. Kein Kurzwang Absolut ruhige Lage im Kurgebiet. Bitte Prospekt anfordern. Moor macht Bad Wurzach/Allgäu

Rheuma, Gelenke, Frauenleiden Nützen Sie im ältesten Moorheilbad Bad.- Württi, dem barocken Himmelreich Ortsprospekt über Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 2031

Tennis - + Lungloufferien im Aligdu Komf. kieines Hotel in 800 m Höhe, ruh. Südhangiage, herri. Aussicht, Langlauffolpen am Haus, 2 Tennispl. Rallm. Trainerkurse, 1 Woche Zi. m. Du. WC inkl. HP (Frühst. - Bäffet, Menlwahl), Tennispl. kostenlos, his 30. 6. DM 343. (auch Östern) Juli'Auz. ab 385. (Bitte Prospekt anfordern). Sporthotel Somenbichl, 8939 Trauchgas b. Füssen, Tri. 88368/266 Urlanbsg'schichten



bayr. Anekdoten und Sagen a. d. Isar-Losachtal/Tober Land verlnüpft mit Informationen über unser Unfaufspa-radies im bayr. Oberland grats für Sie. Anzeige auf Kante Ideben (Abs nicht verges-sen) u. bei: Gästeinformation, Landratsamt Abt ws Postfach,

Postfach, B170 Bad Joz. allfordern.

Deutschlands höchstgelegenes Moor-Heilbad Rheuma Gelenke Wirbelsäule BAD KOHLGRUE Nervenschäden Frauenleiden everwitg, 8112 Bad Konlgrub Postf, 1121 Tel, 08845/90 21







## Basis der Gesundheit.

255 Heilbäder und Kurorte in Deutschland. Von der See bis in die Berge.

Tun Sie das Beste für Ihre

Gesundheit mit den natürlichen Heilmitteln des Klimas, des Bodens und des Meeres. Kuren Sie in herrlichen Landschaften und reiner Luft.

## Ihre eigene Entscheidung: Kur für Gesundheit -Gesundheit ist Sicherheit!

Information: Deutscher Bäderverband Postfach 1901 47, 5300 Bonn 1 sowie bei allen Kurverwaltungen und Reisebüros.



# Arztlich geleitete Sanatorien und Klinik

#### HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN

Rhoma, Burdachelbenleiden, mod. Auftrischungsbehandlung – v. a. Thymus (THX). Prof. Asias, Organ-Extr. – sowie alle les. Krankleites. Absolute Rhom in einem horrlich gelogenen u. sehr komfort, einger. Sanaterius des Teutoburger Waldes. Individuelle tachdral. Behandlung. Swoch. Pauschaltur (Arzt, Badar, Vollp.). Vorsalson ab DM 1889.-, Haus II ab DM 1880.-Bohilleidhig. Hausprosp. des instituts für moderne Theorpie, 4758 Detmold-Hiddesen, Lindenweg 4-6. Hallesschwimmbod (257). Tel. 05231/8 30 04

Sanatorium Umland Fachdrzti, gel. 3280 Bad Pyrmont Unter der Hünenburg 1, Tel. u 52 81 / 39 45 - 48. Neues Haus in schönster Hangiage, mod. Hotelkomlort, Lift, Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder i. Hs. Frauenkrankheiten. Ehesterlität, hormonale u. Stoffwechselstänungen, Rucken- u. Wirbelsäulonerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streß, Jede Diät — Gewichtureduktion — Beinlifetähig — Hausprosp. anford. Hallenschwimmbad 28 – 30°.

Frischzeller im Kurhotel Ascona
Arztich geletetes Institut im Kurviertel
Auch ambulante Behandlung u. Gemerzellen mögl.
Zur Amtsheide 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10 88/89

Sanatorium

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

3590 Bad Wildungen Post1 1660 Tel 05021/2002

Sanatorium

Sauerstoll-Mehrschrift-i herapie
nach Prof. von Ardenne
Schlankheitskuren (AkupunkturFrischzell-Therapie
HCG)
Regenerationskuren
(THX - Bogomoletz etc.)
Krebsnachsorge
Metastasen-Prophylaxe
Rheuma-Spezialbehandlungen

#### Kurhotel Bärenstein

4934 Horn – Bad Meinberg 1, Teuloburger Wald, Telefon 05234/833/4.
ZELLTHERAPJE nach Prof. Niehans, moderne REGENERATIONSKUREN,
NEURALTHERAPJE nach Dr. Huneke. Schroth- u. HCS-Kuren (gezielte
Gewichlsabnahme), Knelppituren, Ozonbebsadburg, Thymusextrukt-Behandlung (THIO, Fungo, Hallenbad 28°, Solarium, Sauna, Allwetter-Tennisplatz, ruh. Lage, dir, am Wald, behällfefähig bei Schroth- und Knelppkuren.
VP 53,- bis 70,- DM. Auf Wunsch Prospekt.

## Schlossberg-Sanatorium Wittgenstein

Kurldinik für lunktionelle und organische Herz-Kreislauf-Störung und Erknankungen des rheumatischen Formenkreises **SCHROTHKUR - KNEIPPKUR** 

als ideale Therapieergänzung elentschlockung Durchblutungsnormalise heumatischen Formenkreises und organis

fachärztische Behandlung - Beilhilfefähig -

In diesen Holanzeigen bieten wir auch Pauschälkuren an - ganzjähing geöffnet – bitte Prospekt anfordern – 5928 Knelpp-Heilbad Laasphe, Abt. 7, Tel. (02752) 101-1 Entziehungen

#### – 28 Tage – KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

#### ZELLTHERAPIE seit 30 Jahren Gezielte Organ- und Allgemeinbehandlung

Korperliche, vegetative und seellische Erkrankungen 2852 Bederkesa/Nordsee, Im Mühlenfeld 44

## Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

im Hauso Herz und Kreis-lauf, Laber, Rhoums, Diabi



Hallenschwimmbad, Sauna, Klinisches Labor. Röntigen, Ergometrie. Check up: Ermittlung von Riskofaktoren, Medizinische Bader, Moor, CO,-Trocker-rischuld Massanien Kreine.

3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 2 0 52 81/40 81

## SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Hohenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik Kultiviertes Ambiente Erlahrenes Facharzteleam Modernes Hallenbad (30-) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung Kuren und Anschluß-

behandlungen bevnach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinlark!) und operativen Eingriffen

Bittle Prospekt mit Versicherungsh SANATORIUM BUHLERHÖHE - 7580 Bühl 13 - Tel 07226/216

## Informieren Sie sich über die Europa-Kur – das Ergebnis der modernen Abnahme-Forschung.

AVe seaden Buten kostenlos:

Unsere Broschüre "Europa-Abmagerungs-kur" die mene Methodo der Cewa litsanduktion coclasse no Regenta-

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wasdemann und Slankia Nabans-Zellibetapa Akapankini Neural and Orontherapie IHN: Thymnastherapie, Sanerstott-Alebise butt-Therapie nach Proce Valenne Homeogathie and englere bewahite Natiofied in tel-

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Krankheiten, Chronische und psychosomatische Erkrankungen, Dagnosikand Vorson, confersichungen. Psychothorapie alle Dialkestteinnen neuzeitkeliste kunniteland Barleshterlong, aktive Bewegongsherapie Hallenscheeminhad 30% Sunaanlage Solation modernster Wohn- and Hotelkomfort, Unterhaltungs and free outprogramme

Spartips, Estra ganstige Pensionspierse in Vorand Nachsason

REGENA 17 100 Ran Beneke man samal / 100 Par 1 100 H

In den "Grundsätzen für eine zeitgenäße Behandlung in den Hellbädern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Bäderwissenschaft und Bäderwisschaft 1969 verkündete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis herausgestellt hat, mehr vermittelt als nur Umoriemierung von Kurorten und Kurmethoden aus vielzlierten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurtormen nach jungen ärztlichen Erfahrungen und den Ergebaissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtszustand zwischen körperlichen und seelischem Leistungsvermögen und den Umweltforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ausgangspundte und Gründe für die Neubestimmung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhültung drohender Erkrankungen – hat inzwischen gleichen Stellenwert wie das Hellverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbeitsandlung andauerunder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenrationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typisch einseltiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävention und Rehabilitation auf gleicher löbe. Die Porderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundbeitsbewußtsein, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzeit als Basts für den optimalen Langzeiterlolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

alltäglich und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Alitäg mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht seiten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem, Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Skalz solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Denn gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandlung" können Sanatorien und Kurkliniken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und Inhalt mit der Neuorientierung der Grundsätze weitigehend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in

Aufleben auf Hoheleye

Der bewährte und natürliche Weg

zu neuer Lebenstreude, Aktivität und Gesundheit.

Gewinnen Sie Jahre zurück:

scheinungen. Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik

500 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoff-

Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem

Arzti. Ltg., alle Diatiormen, 700 m in landschaftlich he

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8

5788 Winterberg-Hoheleye, Tel. 0 27 58: 313

Telex 0875 629

licher Lage, VP ab DM 99,-. Fordern Sie die Information über die

Hotel und Kurzentrum Hoheleve

KNEIPP- und SCHROTHKUREN

Helianzelgen: Herz-Kreilanferkrankungen, vegetat. Dystonie, rheum. Formenkreis, Wirbelsäulensyndrom, Durchhitungsstörungen, Übergewicht, Krebunachsorge.

Kurmittel: Sole-Bewegungsbad 32°, Gymnastik, Mass., Pango, alle med. Bäder, Licht., Wärme- u. el. Behandlung, Solarium. Sauna psych. Betreuung, 1000-cal-Dlit, Molke-Tage.

Alle Zi. mit Dusche/WC, Badio, Telefon, Tschtennis, Kegelbahn, Tennis, Reiten, Ski in der Nähe, Geschmackvolle Inneneinrichtung, Frühstlichsbuffet, kein Kurzwang, U/Fr. 52 DM, HP 62 DM, VP 72 DM. Prospekt auforderni BEIHL/FEPÄHIG!!

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

für Gesundheit und Erholung:

Westfalens Moor-/Soleheilbad

Rheuma, Herz/Kreislauf, Atemwege, Frauenleiden

rissen. Bitte senden Sie mir Ihren (arbigen Prospekt:

Ein Stück

COUPON

SITU'S

PL2 Wohnort

echter Natur

Bad Sassendorf

Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg., Kneipp- und Badekuren.

gepflegten Hotel der Komtortklasse verwöhnen, mit Hallenbad.

Sauna Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark,

Alle Programme ideal auteinander abstimmbar.

Kassen- u. Beihiltefähigkeit unserer Kuren an:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-

Sanatorium Kraef 🏻 🔀

am Bergkurpark

3280 Bad Pyrmont

Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85

Komfortables Haus Beihiltefahig gemaß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Kuren und Fitnesskuren

Herz, Kreislauf, Hochstruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Band-

scheiben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht. Diat und Fastenkuren. Pauschalkuren.

Badeabteilung, Pyrmonter Moor. Hallenschwimmbad 28° – 30°.

Sauna Alle Zi., Bad-Du /WC. Tel, Appartement

• Im Sanatorium schaltet der Patient leichter und vollkommener vom bedrängenden Alliag ab. er geht in eine "abgeschirmte Welt", in der ihm vieles ferngehalten werden kann, was ihn "draußen" belastet, und kann deunoch zumeist unter einem Dach, finden, was er an Geselligkeit sucht die Schwimmhalle, die tägliche Gynnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe, Gesellschaftsräume, immer die Atmosphäre eines gepflegten Interieurs.

Die Voraussetzungen für die notwendige Einstimmung auf eine Kur – oder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder Auspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den persönlichen Bereich absichert.

Arzt und Schwester, die bei der ambulanten Kur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer aligegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein, man kunn sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien. Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel, nicht seiten Luzushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur beltend weiterwirken soll – nicht mr kennezulernen, sondern auch, nach erfolgreichem Volleng der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung von Körper und Geist zum Alltag, selbstverständlich und dauerhaft zu praktizieren.

Die Answahl ist groß, die Sanatorien und Kurkimiken haben üre Spezies nud daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nahezu die ganze Fülle der heute bekanmten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entzichungskuren – sind vertreten.



See runsen sich als Privatgast persönlich betreut

Kursanatorium Haus Burkhardt

6990 Bed Mergentheite, Postfach 1146, Tel. (07931) 7396.
Familie Gerhard Ratsch. Fachärzti. Abteilung, med. Bäder.
Natur-Fango, Massagen, indiv. ärztlich überwachte Diät.
Leber Galle - Magen - Darm - Diabetes - Übergewicht.
Ruhiger Liegegarten. Bevorzugte zentrale Lage, wenige
Gehminuten ebenerdig zu Kurpark und histor. Stadtkern.
Modernes Hallenschwimmbed.

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bad Pyrmont, SchloSplatz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 Korzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fact-ziliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankbeiten, Rheuma- u. Geienk-ankbeiten mit den Pyrmonter Heilmütseln. Psychosozat. Aspekte bei beren Krankbeiten. Lebensberatung. Zimmer mit Rad oder Dusche u. C., Tel., Lift, beibilhefähig, Hunsprosp. Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.

## ASTHMA-KLINIK

BAD NAUHEIM Asthma - Emphysem - Brenchitis - Herz/Kreislanf

Adrenciin- und ephedrinfreie Therapie – Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsparung von Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapie und Enleitung der Rehabilitation.

Telefon 06032/8 17 16

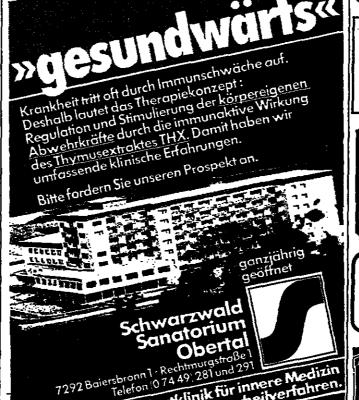

Brustchirurgie Neue fachchlrurgische Meth KOSMAS-KLINIK

Felix-Rütten-Straße 11 – 5483 Bad uenahr – Tel. 0 26 41 / 23 71 u. 23 72

## Wir helfen Ihnen da raus.



Kleiner Patientenkreis (max. 10 Pers.). Qualifizierte Fachkräfte Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Strengst Diskretion. Unser Erfolg gibt uns Privat-Sanatorium

für Alkohol-Entwöhnung Landhaus Sonnenberg Wolfgang Käflein

☎ 06062-2062 + 3194

# Spezialklinik für Erkrankungen des

Sondertarif für Senioren 1.12.–15.1

Haltungs- u. Bewegungsapparate Rheuma - Orthopädie - Herz -

Nachbehandlung Beihilfefähig - Pauschalangebote. Immanuel-Kant-Str. 31 7432 URACH, Tel. 07125-151-146

#### Frischzellen Kurheim 2077 Großensee

bei Hamburg Tel. 04154/62 11

## FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen Labor - gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

Karzentrum 4 Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6BB. D-8183 Rottach-Egern. Tel. 980 22/26780-6415



#### **NATURHEILVERFAHREN** und innere Medizin

Chronische Erkrankungen der inneren Organe, Leistungsabfall, Erschöpfungssyndrom, Durchblutungsstörungen aller Gefäßprovinzen, Altersbeschwerden, Regeneration der körpereigenen Abwehrkräfte . . .

Fachärztliche Durchuntersuchung: Labor, EKG, Spirometrie, Ergometrie, zwecks Erkennung von Risikofaktoren und Funktionsstörungen der inneren Organe und des rheumatischen Formenkreises . . .

Therapie: nebst intern-medikamentös-diätetischer Behandlung die seit Jahren bewährten weltbekannten biologischen Heilmethoden . . .

Thymus-(THX)-Therapie • Zelltherapie • Sauerstoffinfusionstherapie o Serumtherapie o Neural- und Schmerztherapie (Akupunktur) Elektro-physikalische Behandlung, Bestrahlung, Solarium,

Bewegungstherapie, Bewegungsbad 33 ° Temperatur, Massage, Magnetfeldtherapie... Rheuma • Arthrose • Gelenke

BESCHWERDEN in Knien, Hülten, Schultern, Rücken, Füßen, Wirbal KOMBINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN

THYMO-THERMA-KUR

Nat in 4 Zugen

ili Ben de la **go -**

Se met Zup**xw** 

z Kolosonii 2.130

2(8d7) 2 De7 mag

Sbeliebig 2 Td4 (\$

3765 h2 Bd7, Kb

las Ball to the eff

C 4Del Tel

FressTus matt.

3 kc - 7c3+ K.d

ill matt. Groß au

ane Lange Geba:

Pas we decima and to b

Burg Building of Wards

The Bear of Junter bear

delow

derination 2002

Tus (**Ts** 

Losungen Sten Wolfgang (

damen-Komptesson aus Ungara von AUSSEN 1 weltbekannten THYMUS-Kur von INNEN 5 Ärzie verschiedener Fachsichtungen

KUR-KUNIK Privatklinik für innere Medizin and biologische Naturheilverfahrer LANDSKRONE 5483 Bad Neuenahr Ravensberger Straße 3/2 · Telefon (0 26 41) 22 81

Hauterkrankungen u. Psoriasis, Kreislaufstörungen brauchen DIE KUR AN DER NORDSEE

SANATORIUM "STADT HAMBURG" hilfefähig, unter fachörztlicher Leitung, in Nachbarschaft der Kurmittelhäuser. (RVO-Kassen, Sozialvers., Private) diseehell- v. Schwefelbad, 2752 St. Peter-Onling (Schl.-Heist.) Bitte Prospekt anf. Tel. 04863/2283, inh. Familie Schwarz

## Frischzellen schockgefrostet

## **SCHLANKHEITSKUREN**

**Bad Münstereifei** Städtisches Knetpp-Kurhaus 5356 Bad Münstereifel, Nöthener Straße 10, 7el. 02253/921

lm Winter nach Willingen



#### **Check-up und Wintersport** 6-Tage-Gesundheitstest verbunden mit Erholung im Hoc

els von 735,- sind enthalten:

Unterbringung im Einzelzimmer oder Doppetzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioanlage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diffen. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnos Abschlußbericht. Alle diagnostischen Maßnahmen wie z.B. Labor, Röntgen, EKG, Oszillographie, Ruhe-Spirographie.

Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtermisraum, gro Hallenbad (10x20 m), Beschäftigungstherapieraum, id dem Sie me zeichnen, batiken, weben, schnitzen und glasritzen können.

Für den interessierten Wintersporter und Tennisselleler bietet Willingen vielseitige Möglichkeiten: Eislaufstadion, drei Skischufen, viel Sprungschanzen, Rodelhänge, Seilbahn, neum Skäitte, ideale Langtauflören, Tennissentrum und Tennisperk mit 2 Hallenpilitzen, al. a. auch Squashräume. Die Klinik veranstaltet Ski-Lenglauf-Kurse. Kursgebühr DM 80. Die Ausrüstung wird vom Haus gestellt.

Fordem Sie austührliches Informationsn Fachklinik Hochsauerland • 3542 Willingen • Tel. 05832/60 11





Kurverwaltung, 6427 Bad Salzschürf, Tel. (06646) 18-0



gesund werden

Ich mochte mehr über Bad Sassendorf

Aus dem bisher stärksten Tur-

هكذا حدة النَّ عل







The second secon

Commence of the Commence of th

or a stallburght a best per sir o grand tende a Militario e Gelegie Cara Commence and a second O-DERMAN

M STADT HAMBUN 170 the



Ar . Costeratel









stung des Siegers. gen haben - 23.Se3 hätte noch ein Am 4. d. M. veröffentlichten wir gleiches Spiel gesichert.) Dd6 24.Dg4!? Sb3 25.Le5 Dd7 26.Dd7: eine spannende Partie des ameri-kanischen Großmeisters Seirawan, die mir noch während des Turniers Td7: 27.Ta2 c5! 28.Sa6:!? (Da wird der Springer ganz abseits stehen, aber auch 28.Sc6 c4! 29.Sa7: Taa7: ein hollandischer Mitarbeiter per Telefon durchgab. Nun beschwert ware für Schwarz günstig, da nun der Ta2 abgeschnitten bleibt.) Tc8 29.Td1 d4! 36.Ta3? (Nach 30.cd cd sich mein Freund Viktor Kortschsich mem Freund Viktor Kortsch-not Der Gegner Seirawans war nicht er, sondern der polnische Meister Kuligowski. "So schlecht spiele" ich Englisch doch nichtt" sagte Viktor – und hat sicher recht. Eine Erfahrung: "Telefonische Partieh" sind gefährlich! 31.Sb4 kāme d3!, und 31.Ta3 wird mit Sd2! 32.Td3 Sc4! 33.Ld4: Tcd8 oder 32.Sb4 Lc5! beantwortet.) dc3:! (Nun ist allerdings der Freibauer unhaltbar!) 31.Td7: c2 32.h4 c1D+ 33.Kh2 c4 34.Ta7: Tc8 35.Tg7:+ Kf3 36.Tg3 Tc5:! 37.fc5: Spanisch. Van der Wiel – Kortschnoi 1.4 25 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.9-6 Se4: 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.de5: Le6 9.c3 Lc5 (Kortschnois Lieblingsvariante! Offenbar hat er inzwischen eine ausreichende Verinzwischen eine austeichene ver-teidigung gegen Karpows Angriffs-system 9.5bd2 Sc5 10.c3 d4 11.Le6: Se6: 12.cd Sd4: 13.a4! gefunden!) 19.5bd2 9-0 11.Lc2 L45 12.Sb3 Lg6

Db2: (Die Pointe des letzten Zugs der Ta3 wird gefangen. Aber es kommt noch zu einem amüsanten Duell der Freibauern:) 38.Sc7 Da3: 39.a6 Da5 49.Tf3+ (Oder 40.a7 Da7: 41.Se6+ Ke7 42.Tg7+ Ke6: 43.Ta7: c3 44.Tc7 b4 45.Tc4 Sd2: 46.Tb4: c2 47.Tb6+ Kd5 48.Td6+ Kc5 und gew.) Ke7 41.Tg3 Sc5! (Durch-schaut die schöne Falle: Dc7: 42.Tg7+ Kd8 43.Tc7: Kc7: 44.a7 Kb7 45.e6, und dieser Bauer ist nicht zu halten!) 42.27 D27: 43.Tg7+ Kd8 44.Se6+ Se6: 45.Ta7: c3 46.Ta6 c2 47.Te6 Sd4 48.Te3 Ke7 aufgegeben. Weiß (Kuligowski): Kg2, Tb5, d3, La7, Bb4, g3, h4. Schwarz (Andersson): Kg3, Te1, e6, Sg5, Bf7, g7, h6. Es folgte: 43....T6e2+44\_Lf2 Se4

17.Sb3 ba 18.Le4: Le4: 19.Sc5:) 17.a5!? La7 18.74 Lc2: 19.Sc2: f5 20.ef6: Tf6: 21.Kh1 c6 22.Ld4 Tf7

23.Sb4:? (Die Dezentralisierung des Springers wird schlimme Fol-

45.T15 Tb2 46.Td8+? (46.Tdf3! f6 47.55 Tee2 48.56! To6: 49.Te3) Kh7 47.Tf7: Te3! 48.Kg1 Tee2 49.Tdf8 Sg3: 50.Lg3: Tg2+ 51.Kf1 Tg3: 52.Tf4 Th3 53.Kg1 Tbh2 54.Tf3 Th4: 55.T8f7 Th1+ 56.Kf2 Th4: 57.Kg2 Tbb1 aufgegeben.

Lösung vom 18. Februar (Ke1, Dg3, Ta1, f1, Lc4, Sc3, Be2, b2, c2,d3,e4,f5,g2,h2;Kg8,Dd6,Ta8,f8,Ld4,c8,Sa5,Ba7,b7,c7,d7,e5,f7,g7,

1Le7! Lc3:+(De7: 2.f5) 2.bc3: Dh6
3.Lf8: Sc4: 4.Dg7:+Dg7: 5.Lg7: Kg7:
6.dc4: und Weiß gewann. Inkjow-Bajović (Plowdiw 1982)

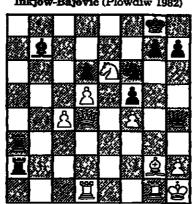

Schwarz am Zug gewann (Kh1, Dd4, Td1, g1, Lg2, Se6, Bc4, d5, f4, h2; Kg8, Dh4, Ta2, a3, Lb7, Sf6,

## SCHACH

Baldur Kozdon, Bayreuth Urdruck

(Auch diese Stellung ist aus Meran 1981 bekannt: Mit 13.Sfd4 Ld4:

14.cd a5 15.Le3 a4 16.Sc1 a3! erreichte Karpow nichts - nun ver-

sucht es der Holländer mit einer Neuerung:) 13.44!? Lb6 14.Sbd4 Sd4: 15.Sd4: Dd7! (c5? 16.Sc6 Dd7

17.Dd5:!) 16.Le3 Sc5! (Besser als c5



Matt in 4 Zügen

Lösungen

Nr. 1286 von Wolfgang Gäb (Ka2

Db5 Te4 e8 La1 Sg3 Bf2 g4, Kd5

Le6 Sb8 h7 Bc5 d6 f3 g5 – Zweizüger). 1.Sh5! mit Zugzwang für Schwarz K:e4+(Sc6) 2.Dc4 matt. – Le6 (Sh7) beliebig 2.Td4 (St6) matt.
Nr. 1287 von Gunnar Mylire
to (Kb2 Db5 Td5 h2 Bd7, Kb8 Tb7 g8
Le6 Sa2 a8 Ba7 b3 b6 c7 d6 h7 — Sechszüger). 1.Tg5 Td8 2.Tg8! T:g8 3.Tg2!! T:g2+ 4.De2 T:e2+ 5.Ka3 Stufenbahnungen.

#### ENCISION

Gut geschraubt!

Die beiden Schrauben haben zwar die gleiche Gewindesteigung, aber die eine ist doppelt so dick wie die andere. Finden Sie ohne zu probieren heraus, ob sich die Schrauben aufeinander zu (oder von einander weg) bewegen, wenn man sie gleichzeitig in der angege-benen Richtung um gleich viele Umdrehungen verdreht.



Gut gebacken

Topfkuchen backt man noch immer gern in Glasformen, obwohl doch selbst die einfachste Blech-form nicht nur billiger ist, sondern zudem die Warme wesentlich besser leiten sollte. Finden Sie eine Erklärung für diesen "Widerspruch"!

Bildkonservierung

Ein Videorekorder muß für ein gutes Fernsehbild in der Sekunde gut zweihundertmal mehr an Information aufzeichnen als ein Spitzenkassettenrekorder. Erstaunli-cherweise ist aber die Bandgeschwindigkeit des Videorekorders fast um die Hälfte geringer als die einer Musikkassette. Kommen Sie Ke7 6.T:h7 matt. Groß angelegte | hinter den "Trick"? Als Tip: Die H. K. | Tonköpfe sind sehr beweglich!

Auflösungen vom 18. Februar Verschlüsseltes

Eine Zahl vor einem Buchstaben bedeutet, daß dieser genauso oft vorkommen soll; und die nachstehenden Zahlen geben die Reihen-folge der Buchstaben an. Heraus kommt also: "Richtig gelöst!"

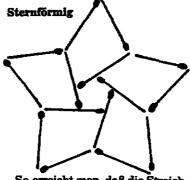

So erreicht man, daß die Streichhölzer statt Dreiecken Vierecke bil-Hübsch gebrochen

Die Summe von Zähler und Nenner der Brüche 127/873, 936/1064, 2113/887, 1334/2666 ergibt nachein-ander jeweils 1000, 2000, 3000 und

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Birgit Cremers-Schiemann,

Godesberger Allee 99, 5300 F Telefon (02 28) 30 41

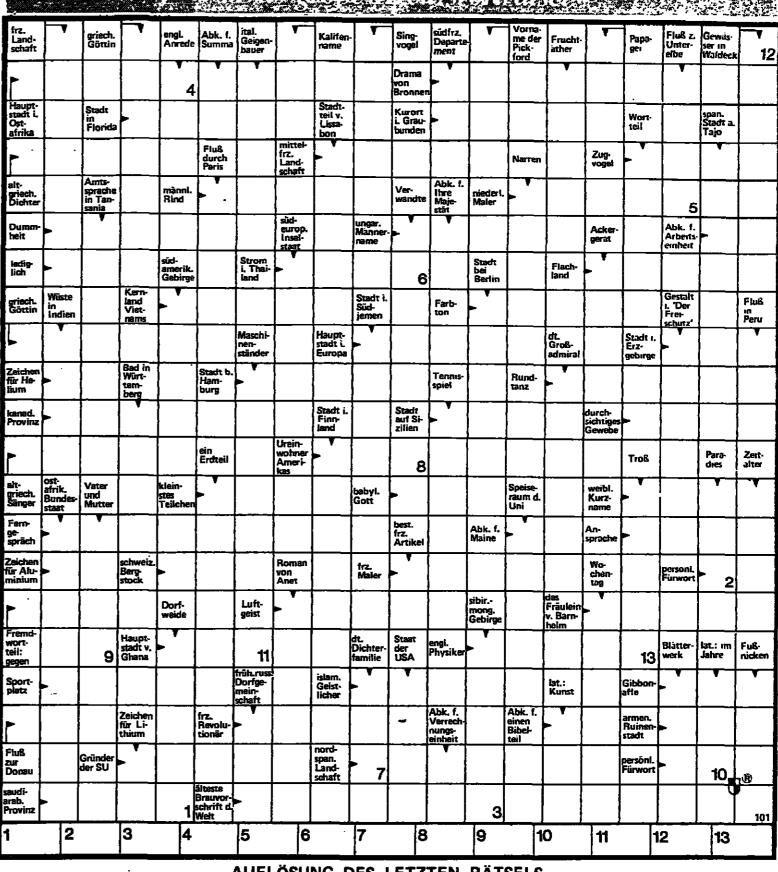

**AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS** 

REIHE Lofoten - Kahla 5. REIHE Kamin - Kurden - PEN 6. REIHE Varese - Medina 7. REIHE Lanner - Neger 8. REIHE Gide - Onegin - Kanu 9. REIHE Aval - Senator 10, REIHE Enite - Lehar - Be 11, REIHE Kra - Setter - Amsel 12, REIHE Devise -A.D. - la - LL 13, REIHE Japan - Segre - in 14, REIHE Leoparden - Lar 75, REI-HE Probe - Island 16. REIHE Ins - Mantegne 17. REIHE Sensation - Affe 18. REI-HE Somali - Eismeer 19. RE!HE It, - Ikone - Ta 20. RE!HE etwas - Murad - Anee 99, 5300 Bonn 2 📗 geber 21, REIHE Yonne — Ist — Ostafrika

WAAGERECHT: 2. REIHE Hexentanzplatz - Zaire 3. REIHE si - Duerer - Erden 4. SENKRECHT: 2. SPALTE Esla - Liberia - Presley 3. SPALTE Axiom - Adina - Risotto 4. SPALTE Finne - Davos - W.N. 5. SPALTE Anton - Athen - Sotan 6. SPAL-TE Verve - le - Elisa 7. SPALTE Adebar - Sire - uni 8. SPALTE nun - Oldesloe -!mi 9. SPALTE z.E. - Keun - Ute - Markus 10. SPALTE Preussen - Salat - Ort 11. SPALTE Leere - Leger - Ni - Na 12. SPALTE Bar - Niger - To - Edo 13. SPALTE Keren - Arenen 14. SPALTE Ozean - Sarden - Etat 15. SPALTE Meder - Indiana 16. SPALTE Zeller – Ali – Sa. – G.F. 17. SPALTE Ara – Kalman – Ammer 18. SPAL-TE Pirat - Laffe - Bi 19. SPALTE Bremen - Nobel 20. SPALTE E.N. Naturell - rd. - er - Ra = HEXENKESSEL.

## Urlaub in der Lüneburger Heide



mit einer solchen Fülle an Erholungs-Möglichkeiten, daß jeder Urlaubstag



Hier finden Sie alles, was gesund und fit hält-viel trache Luft, grüne Wiesen, weite Felder und tiefe Wälder Robbige Luftbar- und Erhokungsorte sowie Nocodeutschlands modernste Jod-Sole-Thermalquelle heißen Sie herzisch willkommen. Austriktiche intogration:

Alt. 3324

Ferien voll romantischem Reiz

Buntes Fachwerk in Celles malerischer Abstadt, vertraumte Obstehen, plätischernde Bliche – eine zauberhatte Landschalt, wie geschaften zem Kastenios erhalten Sie onsere information Stadt Celle / Aktiv-Urlaub / Wandera / Radi Pauschal Programm

Schreiben Sie an Fremdenverkehrsv band Celler Land AM. 3325 lplatz 6 s. 3100 Ceño Schoolputz on, 380 Cen Telefon (05141) 23031



Tind Michigan 2112 Jesteburg (Luneb. Heide). T. 04183/2044
Ringhotel-Chempagner-Offerte: 2 Tage VP and Fest Menu189- bis 217-. VP 69- os 89Ostern 4 Tg. VP
299- bis 379- DM

Hallenbad, mit Jestream, Whirlpool, Saune, Sunlift.

einsenden en: Kunrerwakung 1 / 3118 Bed Bevensen I Tel. 05821/3077 22 Coupon Kur und Urlaub am Rande der Lüneburger Heide. Ausgedehnte Wälder, Großes Wanderwegenetz, herrlicher Kurperk, Thermal-bad mit Außenbecken (30 °C). Viel-

fältiges Angebot an Kureinrichtungen,

schäftigungen, Kultur und Sport.

Jahren über Bad Bevensen Schicken Sie mir kostenios und unverbindlich alle Informationen!

## Die Heide beginnt in Lüneburg Gepflegte Gastlichkeit zum Sparpreis. Sommer '83 – 5 Tage HP DM 360,-, kein Einzelzimmeraufschlag. Inkl.



1× Wellenbad, 1× Stadt- u, Rathausbesichtigung i. d. Zeit v. 21. 6.-24. 8. 83. Ford. Sie bitte auch unser Pauschalprogramm f. Ostern u. 3-Tage-Kurzurlaub an. Hotel mit gehobenem Komfort. 2120 Löneburg, Munstermannskamp 10, Telefon 04131/450 47



Behaglich wohnen – herzhaft essen Preiswert erholen – betreot wie zu Hause Heidegasthäuser mit Garantie Zimmer in jeder Komfortklasse einschl. hoteleigenem Schwimmbad Auf jede Anfrage 15 Hausprospekte über: Siegel-Gasthaus e. V. 3119 Bienenbûttel (Lûneburge oder Telefon (0 St 23) 221 urger Heide)



Heidmark
Hankensbüttel

Stanti. enerkannter U
Heimet- und Verkehn
3122 Hankensbüttel.
7el. 05832/40111

Landschaft, Heide, Moor und Erholsamer Urlaub in reizvoller Kunstschätze aus dem Mittelalter, Walder, histonsche Bauwerke u. Museen, Beh, Freibad m. Wärmehalle, Hallenbad in Hagen, Kururlaub, Moorbäder und Kneippsche Heilmaßnahmen Hotels, Pensionen, Cafés u. gemütliche ndgasthäuser möchten Sie durch gepflegte Gastlichkeit verwöhn Anzeige bitte einsenden, Informationsmappe kommt sofort!



EINE PERLE IN DER HEIDE Komfort-Ferienappartements für 2 bis 5 Personen Ruhige Lage am Steilufer der Illimenau, auf dem "Lietzberg", einem der schönsten Punkte der Lüneburger Heide Landschafts-Schutzgebiet Alle Appartements in reiner Sudlage mit herrt. Panoramablick Auch Kleinappartements, außerdem Ferschaus 619.





STUDTMANN'S Gasthof Zur grünen Aue", Hotel-im Auetai/Naturschetzpark, ZL m. Du./WC, Tel. VP DM 45,- bis 52,- (aiger Erzeugnisse), Tagungsräeme. 2115 Egestorf 2, Sahrendorf, Telefon 64175/503

Meyer-Gellersen 3041 Betringen, Tel. 05194/5 13 Rubige Lage, alle Zimmer mit Du/WC Vorzügl. Verpfl., erweitertes Frühstück HP/VP mögl. Swimmingpool, Garagen.



Gast sein auf HofRose in dem schönen Landhaus mit der angenehmen Atmosphäre.

Hallenbad sauna Solartum schone Stunden am Kamin Reiten 100 eriesene Weine - Frühslucks-büffet Helbpen. 52. - bis 74. - DM lise Rose 3119 Altenmedingen Bad Bevensen · Tel. (05907) 221

Abenteuer**lustige** Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein

Ferienhof Meyer, i. groß., wildreichen Waldgeb. d. Göhrde, wandern, reiten, radf. Pension und komfort. Ferienwoh-nungen. 2121 Meperfitz, Tel. 05855/560

Fahrplan

kleines Abenteuer für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

## HOBBY - SPORT -**ERHOLUNGSURLAUB**

SCHWARZWALD

## Kur-Sporthotel Mangler

radies rund um den Feidberg, 7868 Todtnauberg/südl. Hoch-Superacies rund um den Feldbarg, 7888 Todtnauberg/südl. Hoch-schwarzwald (1021–1388 m), Postf. W, Komforthotel im Landhausstif in herri. Aussichtslage, Appartements u. Doppelzi. (60 Betten), Hallenbad, Sauna, Solarlum, Massagen, Reiten, Tennis. Schwarzwälder Spez., eig. Konditorei, gesellige Abende in der Kaminbar. Bitte Prospekt anfordern. Für Kurzentschlossene noch Zi. frei. Tel. (0 76 71) 6 39.

#### ÖSTERREICH

Schloßhotel Ernegg, N.-Ö. bietet Romantik mit modernem Komfort. Eigener Reitstall, Golfplatz. Rehbockjagd, Pischen, Tennis, Schwimmen usw. Mai-Okt. VP ab 52 DM. Prosp. A-3261 Steinakirchen, Tel. 0043–222/94 32 45

Reiterferien für die Familie im schönen Salzburger Land, herrl. Ausritte ins Gelände, schöne Unter-kunft in Halb- oder Vollpension, HP 25.- DM, VP 35.- DM; auch Zimmer mit Frühstück, Dusche und WC ab 23.- DM. 1 Reitstunde 14.- DM, 10 Stunden 130.- DM. Doppelter Tennisplatz am Haus. Kinder 10-15. Ermäßigung. Ferienwohnungen im Salzburger Land Ortsmitte Eben im Pongau. 850 m Seehõhe, Langlaufloipe, Sessellift. Schneelage bis 5. April; App. Irei für 3-5 Personen ab 16. DM pro Person. (Auch Periemvohnungen auf dem Bauernhof für 14 Personen.) Anfragen bei Pension Steiner, A-5521 Niederafritz 34. Tel. 0043/64 64/206



Salzburger Land

Exklusive Erholung im Romantikhotel Jagdschloß Graf Recke (Salzb. Land), Gastlichkeit u. Sportl., persönl. Atmosphäre, gemittl. Gästezi. u. Jägerapp., erstil. Kü., ges. Abende (Bridge), geh. Schwimmbod, Tennis, Reitschule. Bergwunderprogr., Romant. Steige<sup>2</sup>. Fischen, Jagd. HP ab DM 55.\*, Prospekte. A-S742 Wald/Oberpinzgau. Tel. 0043-6565-417. Tix. 666 59

Gasthof-Pension "Zur Schubertlinde" A-2733 Grünbach a. Schneeberg Komfortables Haus mit vorzüglicher Küche, eigener Tennisplatz, herrliche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten. 60 km südl. von Wien geleg. Telefon 0043/26 37/22 52

NORWEGEN

REITERFERIEN

FERIENHÜTTEN - NORWEGEN -Komforthütten, 85 m²

Triangel Feriesenter Tel: 0047 43 39501, Tx. 21292 Tennis – Segeln – Angeln – Rei-ten – Wandern – deutsche Leitg. Reiterferien

tor Mädchen von 8-18 Jahren auf einem Beuernhof mit allen Teren, Zt. m. Du/ WC. Wanderreiten, Planwagenfahrten. Watschwimmbed, Griffolstz, Eine Woche mit VP und Betreibung mit Reiten ab 260.-. Termine noch in allen Fenen frei J. Beuermann-W., Quantzstr, 29, 3402 Scheden 1, dr 9 55 46/5 82

den-Mannheim, die A 5 Frankfurt-Heidelberg oder vo Aschaffenburg über die A 680. Angebote: Jugendstilwochenende mit drei Übernachtungen, Frühstück, Stadtrundfahrt und Gutscheinheit ab 124 Mark, mit

anschließender Wanderung (fünf Übernachtungen und Frühstück an der Wegstrecke) ab 422 Mark. Vier weitere Anschlußprogramme sind möglich. Auskunft: Magistrat der Stadt Darmstadt, Verkehrsamt, Luisen-

platz 5, 6100 Darmstadt.

## **Watze-Viertel in Darmstadt**

Der Hochzeitsturm – heute Wahrzeichen von Darmstadt, einst Morgengabe der Bevölkerung zur Vermählung des letzten hessischen Großherzogs Ernst Ludwig. Um die Jahrhundertwende von Joseph Maria Olbrich geplant und mit sechs jungen Künstlern (Architekten, Malern, Bildhauern) gestaltet, wurde das Bauwerk und die vom Großherzog gestiftete Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe ein Mekka für Bewunderer des Jugendstils. Auch in den Museen und vielen Stadtteilen – besonders im stilge-recht renovierten "Watze-Viertel" mit seinen Studenten-Kneipen – sind Jugendstil-Omamente zu

Zeugnisse dieser bis zum Ersten Weltkrieg dominierenden Kunstrichtung finden Besucher zum Beispiel am Bahnhof mit dem ehemaligen Bahnhofshotel, am Brunnen auf dem Luisen-platz, in der Maschinenhalle der TH, dem Merck-Archivhaus. Die Jugendstilabteilung des Landesmuseums beherbergt unter ande-rem Lampen und Vasen von Tiffany, Gallé und Lalique, Möbel von van de Velde und Schmuck der Darmstädter Künstlergruppe



sowie aus Frankreich. Das Schloßmuseum dokumentiert in seinem Jugendstilzimmer die unterschiedlichen Ausdrucksfor-men dieser Kunstrichtung (große Sammlung von Schneckendorf-

Nicht nur für Kunstfreunde or-ganisiert die "Stadt im Walde" vom 1. März bis zum 31. Oktober spezielle "Jugendstilwochenenden" in fünf Variationen. Wen zum Beispiel die Ausläufer des Odenwaldes und der Bergstraße zum Wandern verlocken, der kann noch sechs Tage Wandern

Doch zurück in die Stadt. Nach einem erfrischenden "Appelwoi" und herzhaftem "Handkäs mit Musik\* in der "Datterich Klause" geht's zum "Langen Ludwig", Darmstadts zweitem und älterem Wahrzeichen. Das 39 Meter hohe begehbare Monument auf dem Luisenplatz, 1844 zu Ehren von Großherzog Ludewig errichtet, sollte an die dem Kleinstaat 1820 verliehene Verlassung erinnern. Es ist zugleich Symbol für das Wirken von Landgraf Ludwig (1678 bis 1739), den Großherzö-gen Ludewig (1790 bis 1830) und Ernst Ludwig (1892 bis 1980) – die die Stadt in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht geprägt haben.

Kunst und Wissenschaft sind immer noch in der ehemaligen Residenzstadt lebendig. Jahrhun-dertealte Theatertradition. Ko-mödie und Kabarett, eine Kunst-halle, auf die fürstlichen Sammlungen zurückgehende Museen (Porzellan-, Jagd- und Eisenbahnmuseum, sogar ein Museum für die Geschichte der Schönheitspflege), Konzerte, Galerien, Literatur (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, PEN-Zentrum Deutschland, Martin-Behaim-Gesellschaft), Opera-tionszentrum der European Space Agency und viele andere Luctivitieren behen diesen Buf Institutionen haben diesen Ruf begründet. Und da Freunde der schönen

Künste auch gut zu essen pflegen, mangelt es nicht an Feinschmeckerlokalen. Und zum Tagesausklang noch ein letztes Bier in der "Wurschtküch", einem ehemaligen Metzgerladen, in dem sich heute ein buntgemischtes Völkchen "sauwohl" fühlt. VOLKMAR THIELE

Wenn bald der Frühling beginnt, warten in und um Florenz Villen und Klöster, die in komfortable bis luxuriöse Hotels verwandelt wurden, auf Gäste, die Stil zu schätzen wissen. Man wohnt nicht billig in den mit Antiquitaten oder nach dem Vorbild der Renaissance ausgestatteten Zimmern, aber der Aufenthalt ist seinen Preis wert. Schwimmbäder, Tennisplätze, Reitstall und große Parks bieten die sportlichen Alternativen zum florentinischen Kulturprogramm.

## Florenz: Historische **Hotels voll** pikanter Geschichten

Noch immer sind die Gärten von altertümlichen Standbildern bevölkert", wie es im Herbst 1878 Nadeshda von Meck an Peter Tschaikowsky schrieb, als sie mit einem Troß von dienstbaren Geistern die Villa bewohnte. Und noch immer liegt zu Füßen der Villa "umrahmt von silbrigen Ölbäu-men und herrlichen Zypressen Flo-renz". Der Besitz des deutschen Barons allerdings verwandelte sich inzwischen in das Grand Hotel Villa Cora. Doch die "scaletta d'amore", das geheime Liebestreppchen, die Kristallüster und Fresken, verseldete Stud und remember Production de Reisen verseldete Reisen versel goldeter Stuck und marmorne Bä-der plaudern noch von vergange-

nen Romanzen und Tragödien. Eine Tragödie, die in der noblen Gesellschaft von Florenz viel beredet wurde, hatte denn auch den Baron Oppenheim zum Einkauf einiger Tonnen brennbaren Mate-rials veranlaßt, mit dem er sein (der mangelnden Treue seiner Frau wegen nun gar nicht mehr trautes) Heim vernichten wollte. Der An-schlag mißlang, und so können nun Florenzbesucher nicht weit von der Porta Romana und den Boboli-Gärten eine Art von Landaufenthalt inmitten einer der be-deutendsten Kunststädte des

Abendlandes genießen.

Wenig weiter, in Candeli, haben die Giraldi 1480 ihre Villa an das Ufer des Arno gebaut. Als darin das Hotel Villa La Massa eingerichtet wurde, wandelte sich der von einer doppelten Loggia umgebene Innenhof zur Halle – ein Schwel-gen in Raum, das sich in den Zim-mern wiederholt. Kostbare Balu-

straden begleiten Treppenhäuser, fein geschnitten aus der grauen Pietra Serena wie die von Blättern und Knospen überquellenden Ka-pitelle der Säulen. Zwei vergoldete Putten schweben über dem abge-wetzten Wappen auf der Rücken-lehne eines gewaltigen Sessels, der rechte Platz, um über das ungelöste Rätsel des zum Flußufer führenden Geheimgangs nachzusinnen. Vermutlich dürfte er Detailschauplatz einer jener amourösen Geschichten gewesen sein, wie sie auch dem 600 Jahre alten Gemäuer der Villa Park Alexander in Sesto

handenseins fremdsprachigen Per-sonals besonders preiswürdig. Sol-che Mängel sollen jedoch mit "not-falls um drei Uhr nachts Kamillentee an der Bar" und vor allem durch "Lemonaia", das auf toska-nische Küche spezialisierte Restaurant in der ehemaligen Orange-

Von der Küche spricht man auch, meint man die Villa Vilores in Colonnata und die "padrona" der Herdfeuer, Cristina Villoresi de Loche. Sie ist Herrin über ein "na-

tionales Denkmal" mit der aus dem Jahrhundert stammenden läng-sten Loggia der Toskana, einer kostbar bemalten Galerie, die in den Garten all'italiana führt, und mit einem Innenhof um den alten Brunnen sowie über die Küche, die ihren Reichtum aus der toska-nisch-bäuerlichen Küchentradi-tion schöpft: Sie serviert regionale Spezialitäten von der "fettunta", dem leckeren Knoblauchbrot, bis zu den "penne al coccio", einem delikaten Nudelgericht, deren Re-rente sie obendrein den begeister.

lange Hotel ist, machte seine Gast-freundschaft längst Geschichte. Gemma Donati wohnte hier, Ehe-Gemma Donati wohnte hier, Ehefrau von Dante, sehr viel später
Massenet und Mascagni, über deren Schlaf schon damals gemalte
Pfauen vor anmutiger Landschaft
wachten und über deren Betten
wohl auch graziöse Kinder flatterten, den Finger auf den Lippen.
Klösterlich streng präsentiert
sich dagegen das Hotel Villa San
Michele in Fiesole, hinter dessen
dem Michelangelo zugeschriebenen Fassade sich tatsächlich einst
ein Franziskanerkonvent verbarg.

ein Franziskanerkonvent verbarg. Die Franziskaner hinterließen den Florenz-Besuchern von heute die steinerne Stille der Kreuzgänge hoch über der lauten Stadt, den blühenden Garten und eine schat-tige Loggia mit dem Blick über Domkuppel und Türme hinweg zu den Hügeln des jenseitigen Arnoufers.

Hügel des Regello ins Land der Mauren. Eine gute Portion Santa Maria la Blanca von Toledo, viel PALAST-HOTELS

## Die Schönen von der Côte d'Azur

B. C. Cannes
Ihr Name ist Legende – das "Negresco" in Nizza, das "Cariton" und
das "Majestic" in Cannes, das "Hermitage" in Monte Carlo und das
"Hotel du Cap" in Antibes, traditionsreiche Tummelplätze der Reichen und Schönen, Herbergen der
Stars beim Film-Festival oder während der Grand-Prix-Rennwochen,
Die Gästeliste reicht von Kajserin reid der Grand-Frix-Rennwochen, Die Gästeliste reicht von Kaiserin Eugenie zu Zeiten der Belle Epoque bis Michel Piccoli heute. Und weil die Landschaft in Frankreichs Sü-den eine der schönsten der Welt ist, sind die berühmten Luxusberber gen an der Côte d'Azur auch beson-ders zahlreich.

Von St. Tropez bis Monte Carlo sind es 21 Hotels, die sich zum "Groupement des Palaces de la Cô-tes d'Azur" zusammengeschlossen haben. Neben den erwähnten Gro-Ben gehören so klangvolle Namen wie "La Reserve de Beaulieu" oder "Hotel Belles Rives" in Juan les Pins dazu, die modernen Häuser Montfleury" in Cannes oder "Le Byblos" in St. Tropez und ver-steckt in den Seealpen die "Do-maine Saint-Martin" und das "Mas d'Artigny."

Palaste sind sie in der Tat alle, was sich schon in der Tatsache aus-drückt, daß die insgesamt rund 4000 Gästebetten statistisch gesehen einem rund 5000 Mann starken Personal gegenüberstehen – schließlich ist der beinahe größte Luxus heutzutage ein persönlicher und aufmerksamer Service. Dafür zahlt man gem die mindestens 150 Mark die eine Nacht in den Luxushotels im Stil des Klassizismus, der Belle Epoque, des Jugendstils oder auch in futuristischer Architektur, kostet. Man bekommt dafür ja nicht nur das elegante Zimmer, sondem nur das elegante Zimmer, sondem auch exquisite Restaurants, Ten-nisplätze, Schwimmbäder, Parks und Privatstrände. Yachthäfen, Golfplätze und Reitställe für ex-klusive sportliche Betätigung sind meist nicht weit.

Doch wenn auch der Glanz dieser zum Teil 150 Jahre alten Nobelher-bergen noch nicht verblaßt ist, eines hat nachgelassen – der Andrang des Publikums. Und so ist mag durchzun nicht aberenigt zuwin des Publicums. Und so ist mag-durchaus nicht abgeneigt, zumin-dest außerhalb der Hochsaison (von Mitte Juli ist Anfang Sep-tember), wenn die Stamm-gäste das Bild beherrschen, auch den weniger prominenten Urlauber zu empfangen. Vor allem hofft man auf deutsche Gäste, deren Reiselust und Devisenstärke men zu schätzen und Devisenstärke man zu schätzen weiß. Das diese wiederum den auf-wendigen Stil der "Paläste" zu schätzen wissen, daran kann kaum Zweifel bestehen!

Fiorentino anhängen. Unter dem zinnengekrönten Turm der Villa hören wir die Geschichte von dem Amerikaner, der sich eine "araba" kaufte und sie nach Pygmalions Vorbild "florentinisierte".

Heute sind hier nicht einmal mehr die Pferde arabisch, die wie Tennisplätze und Schwimmbad auch dem kunstbeflissenen Gast Alternativen für Museumsbesuche

Im übrigen versichert man uns, das Haus sei wegen der "auch häß-lichen Zimmer" und des Nichtvorrie, wettgemacht werden.

HESSEN

Ferienland Waldeck

Schon mal drei herrliche Seen erwandert?

der sich hier einen verrückten Traum realisierte. Er ließ das Ge-bäude mit Stalaktitendecken und schwerelosem Spitzenwerk ausstatten, mit wand- und decken-überwuchernden Pfauenmotiven, Spiegelchen und Spiegeln. Und in die aus einem Oktogon wachsende Kuppel ließ er als ornamentale Zierde Teller ein, von denen Karl V. gespeist haben soll ...
Begonnen hat die Geschichte des
Hauses mit einem römischen Kastell. Im zweiten Kapitel taucht zepte sie obendrein den begeister-ten Gästen mit auf den Weg gibt. Obwohl dieses Haus noch nicht Karl der Große auf, der hier – wie später Karl V. die Teller – "einen Sohn zurückließ". Florentiner Nobilitäten folgten und dann die unvermeidlichen Medici, auf die eine Marmorwanne vor Tromp-l'oeil-

Malerei zurückgeführt wird. Alles in allem: 2000 Quadratme-ter maurischer Traum in einem Park voller jahrhundertealter botanischer Raritäten - eine jenseits der toskanischen Realität phantastische, muselmanische Welt, der sogar 1878 der Kongreß internatio-nal gerühmter Orientalisten durch Besuch die Ehre gab. ULRIKE LIEB-SCHÄFER

\*\*
Preisbeispiele: In der Villa San Michele kosten Übernachtung/Frühstück für zwei Personen im Doppelzimmer rund 210 Mark, Halbpension in der Villa Viloresi bei Unterbringung im Einzelzimmer ab 90 Mark, Halbpension im maurischen Kastell pro Person im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche ab rund 96 Mark ab rund 96 Mark. Auskunft: ENIT, Berliner Allee 26, 4000 Düsseldorf.



ammen aus Arth

en Einkommi

Lapital beziehen.

arachstation Ministra

Albrecht (CDU) 1

Hoberstring der 를 따 Arteitne**inm** 

:Bundesrichte

d**pa** kherwahlaus**schu** 

≥Bunde-mehter ge

🥯 für den Bundes

im für ien Bun

We die Bundes

Immitterite, sind c

Sazhof Professor

devertretung Rhei Bom, und Peter H Schleram Finanzge

a Zum Bundesgeric

M Bischoff (Rich

geneht in Köln

Mer (Vorsitzende

adgericht Müncher in Mes (Richter an

Hom Rundfur

AP Mi

adfunks hat die Au afilms "Nurnberg

Spanetage als ein spanetage als ein sids Rundfunkges bem Not ember als adereits Eure sinkrage ausgestal

denken: Eure laten Schnitten Schnitten Schnitten den Berden Reiche ader Gegenwart, N kalant unberenden Ne

th Auftresung dex

String damii ger

Lion Th. Riclinger

\* Rekorde

a-Paradies Italien

bichte Soldbrien

de Sow jetunion

disting Ericik for a

probablica and d

wird um

WELT-Lesern

Sunderdeartells

es Bestehen

ol-Damen

Heute

acht Frankfurt).

ro, Postfach 2927, 6000 Frankfurt. Tourismus Zentrale Monaco, Mainzer Landstraße 174, 6000 Frankfurt.



## Pie feine Art. Bier zu genießen... im Hotel "Intercontinental" in Hamburg Einem Greffpunkt internationaler Prominenz, Ter erstklassige Komfort und der persönliche Gervier dieses Hauses genießen reltreiten Rif. 2000 (Limbure So Fentions 10) Full 1140-114 (104)

HAMBURG

#### RHEINLAND-PFALZ



**Gesundheit will** umworben sein mit • Therme • Wald

■ Romantik ● Wein Einzigartige Heilquelle 32° C. Thermalbad 32° C, Freibad 24° C,

Kurhalle für Gymnastik, Spiele, Sport und Hobby, 79 km Wanderwege, Tennisplätze, Schon-klima, viels kur-, Freizeit- und Unterhaltungsprogramm Arrangements für 7 Tage VP ab 295.- DM Pauschalkuren für 21 Tage VP ab 1.244.- DM Kurverwaltung 5582 Bad Bertrich, Tel. 02674/313-4

## BADEN-WÜRTTEMBERG



## 217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen **WELT am SONNTAG** und DIE WELT

NORDRHEIN-WESTFALEN



Dorint 17 Osterprogramme von der Ostsee bis zu den Alpen! em Fruhjahr mal se Mudiqket abschütteln, über den DORMT Hotels (

BORINEES OFFES

Tenaksierien an der Ostsae 1 Woche inci HP und Termskurs 926,— DORINT Aparthytel 2341 Schonnagen Tel. 04644-611 © Gunstige Fews 51 Asternamedern hat Hechse rom 31 3 bis 4 4 mc; VP

488,-<del>Frâbûngserwachen in der Söd</del> vom 31 3 bis 4 4 mg VP ab 479,-DORBIT Sporthorel. 5521 Berscon/Sude Tel. 86569 -841 @ Guestrje Fewe s' Osturcucktaff im Altred vom 31 3 to 5 4 inci HP DORENT Hotel 5483 Bad Meuenan: Tel. 828 41 - 23 25 © Neu' Joggang' 602,-

Oster-Seafahrt am Starnberger Sea wom 31 3 bis 4 4 mg HP ab 44 DORN'T Hotel. \$137 Berg 3 - Lean.
Tel. 081 \$1 - 591 0 Drekt am Seeuder!
Westere Programme am
Rhen und m. Hart, in den
Arderwen und an der Mayer im Schwarzwalz und
im Bemer Oberland Forcem See moch heute den
Lecturations (OSRN'T-Smithalters-Malaicon). rendosen COPANT-Fruitsahrs-Kalaiog an

## DORINT Reservierungsbürd Postf. 641, 4050 Mönchengladb. 2 Tel. 02166-44061 MUNSTERLAND

Rad- und Wanderurlaub im Münsterland



Kur, Urlaub, Wochenende wenn Lassen Sie sich herzlich ver-wöhnen in behaglicher Atmo-sphäre mit traditioneller Gast-EZ ab DM 90,-DZ ab DM 138,dann



## 

höchstwissenschaftlichen

FOTO: ULRIKE LIEB-SCHÄFE

Alhambra, Stein und Stuck: Im 19. Jahrhundert kam das Kastell von

Sammezzano an einen Marchese,

## KUR UND URLAUB IM TEUTOBURGER WALD Möchten Sie sich so richtig erholen, viel wan-Möchten Sie etwas für Ihre Gesundheit tun. mit netten Menschen zusammen sein und sich so richtig verwöhnen lassen? Dann sollten Sie sich einer kleinen

Gruppe anschließen, für die das idyllische Staatsbad Meinberg im Teutoburger Wald "Gesellige Kuren (3 Wochen mit Verlänge-rungsmöglichkeit), alles inklusive" anbietet:



flugsprogramm

hohe Preisnachlässe in Vor- und Nachsaison

Betreuung in kleinen Gruppen
Preis ab DM 1649,- in Zim. m. Du/WC u. VP. Die nächsten Termine: 9. 3. – 30. 3. u. 30. 3. – 20. 4. 83. Fordern Sie den Sonderprospekt an: Kurverwaltung, Postfach 2140, Tel. 05234/90 10 4934 Horn-Bad Meinberg 2 STAATSBAD MEINBERG

GESELLIGE KUREN, ALLES INKLUSIVE

dern, saubere Luft in unberührter Natur atmen? Dann müssen Sie die vielfältigen Urlaubsan-gebote von Horn, Bad Meinberg und der vielen idyllischen Ferienorte drumherum im Naturpark Eggegebirge und im Südlichen Teutoburger Wald kennen-lemen. Mit 400 km gut ausgebauten Wanden Sportanlagen und gastlichen Stätten wie Hotels, Fremdenheimen, Privat- und Bauerahofpensionen sowie Ferienwohnungen und Apparte-ments. In den ausführlichen Prospekten finden Sie U/F-Angebote schon ab 13.- DM und VP ab 26,- DM. Sie erhalten sie postwendend, wenn Sie an folgende Adresse schreiben:

Städtisches Verkehrsamt, Rathausplatz 2, Tel. 05234/851, 4934 Horn-Bad Meinberg 1.

EXTERNSTEINE

**ERHOLUNGSLANDSCHAFT** 



cher Umwelt und dazu die Heil-mittel der Natur. Fango und Thermalsole. Bad Salzuflen am Teutoburger Wald Ihr Heilbad fur Herz Kreislauf, Luftwege. Allergien, Rheuma, degenerative Knochenerkrankungen. Nerven. Frauenleiden

STAATSBAD SALZUFLEN Ein gesundes Vergnügen 4902 Bad Salzuflen Posti 180 Teleton 05222/1830 Das ganze Jahr mich in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genh., z. Kur u. Erholg bietet das Kneinp-nurhotel Wiesenbeker Teich. 3422 Bad Lanterberg, Tel. 0524/3309, Modernster-Hotelkomf., Hausprospekt. Jehrt neu: 7-Tage-Schönbekskur mit garantierter Abnahmediät. Nen auch Schrothkuren möglich Winterspaß im DORINT-Harzhotel am Kreuzeck gelegen, un-weit des Beolesbergs mit Skotten, tingen Sie brist-weit des Beolesbergs mit Skotten, tingen Sie brist-weit des Beolesbergs mit Skotten, tingen Sie brist-stellt und des Beolesbergs mit Skotten.

SCHWIMMEN



## "Eine Reise ist wie eine Liebe, eine Fahrt ins Unbekannte."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizert erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

